

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

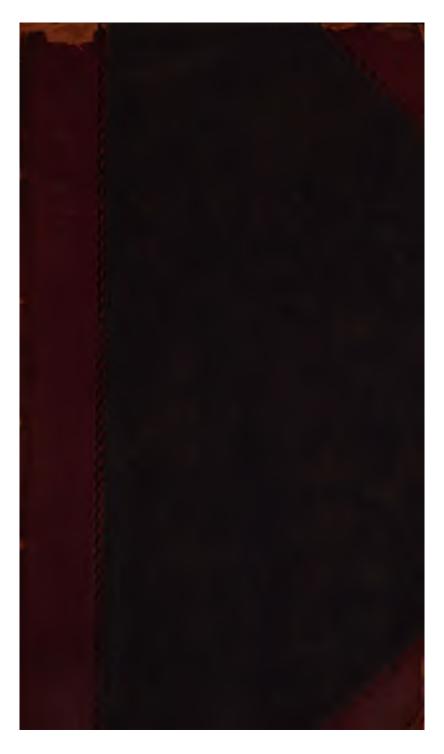

600029819Z



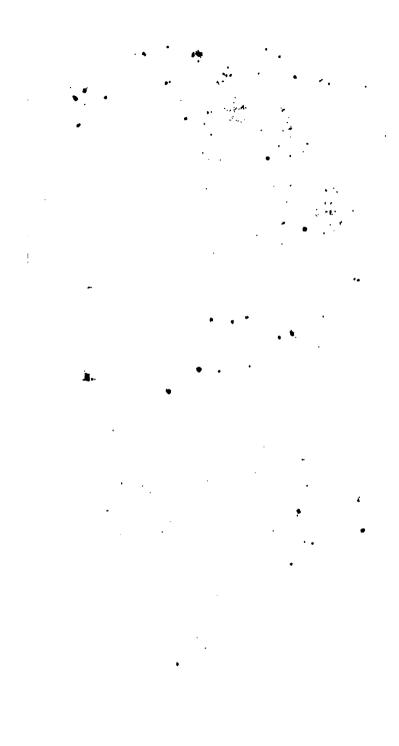

• • • . . 1 • • • • 

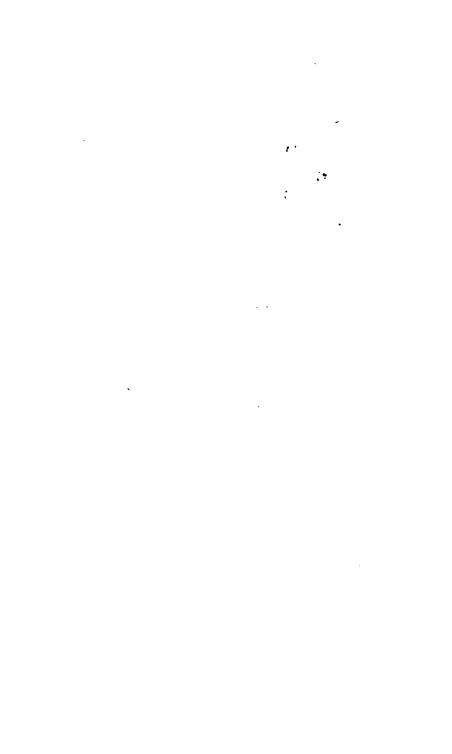

| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   | , |   |   |
|   |   | , |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| , |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

U # 6

# Orloiste des Exience

u i

granken and and Dankert

in hon Diffice 230516 (1974)

ud al displace a compression in a displace a compression in a compression

ing the Mad District the State of the State

### Beytrag

z u r

## Geschichte des Krieges

i

Preußen, Schlesien und Pohlen in ben Jahren 1806 und 1807.

M o n

bem Verfasser der Schrift: Vertraute Briefe über die innern Verhältnisse am Preußischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II.

Amsterdam und Colln 1807. ber Peter hammer.

## Bertraute Briefe

aber bie innern

## Verhältnisse

a m

Preußischen Sofe

feit bem Tobe

Friebrich & II.



Amsterdam und Colln 1807. bey peter hammer.

240. g. 61.

## and a state of the state of the

## Littiff in 1899

**r** .

410年 海湖南北海

930F 1990 : 7

\*\*

enside regard

and the second s

B o t t e b e.

Charles in the second of the second

Le gradia di Marinilla de la Millera

ng linguage and number on the following the first of the second of the following following the following f

The application of the second of the second

Das Publicum hat den Ersten Band meiner Briefe mit Schonung aufgenommen, es hat blos einigen Recensenten, besonders in der 3. s. f. d. e. Welt, gefallen, die Form zu tadeln, und die Aechtheit meiner Quellen zu bezweifeln. Mögen diese Briefe 1786 oder 1806 angefangen seyn, das ist einerley, wenn sie nur Wahrheiten enthalten, und den Geist der drey preußischen Regierungen richtig darstellen. Was ihre Aechtheit betrift, so wird wohl die 3. s. d. e. W. unmöglich das Tribunal seyn, welches darüber absprechen könnte. Schlachten, Operationsplane, militairische Dispositionen sind nicht

Gegenstände für eine Mobezeitung. Db sie acht sind? Ich darf meine Quellen nicht nennen, sonst würden meine Critiker verstummen; sie mögen sich für abnliche vorlaute Urtheile, durch die Beschreibung der Vertheidigung von Schweidnis, warnen lassen, wo Documente sprechen.

Meine Briefe sollen dem fünftigen Geschichtsschreiber nur Materialien liefern, und weiter nichts; der schlechte Kerl soll in ihnen eine Geißel, der brave Mann ein Dentmal

្តិស្រាល់ ខែការស្រាស់ ស្រាស់ ស្រា ស្រាស់ ស្រាស

្នា 🔻 🛴 នៅក្នុងបានដោះប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់

ing the state of t

图 维性管理

6 . . . 1"

finde des Rönigs nach Rönigsbery. — Granden wird befest. Schleften fich felbft überlaffen. - Den Ronig fchreibt Rarte Res Ernten : Aushebungen aus und errichtet Daraus 20 nene Bargiffone. - Gie erhalten eine minber foftbare Uniform. - Ungufriebenheis. bes Ronigs mit dem Betragen vieler Generale, Seftungstommane Danten und Subalternen. - Er fcblagt ben pon Rapoleon vorgeschlägenen Baffenstillftanb aus und wirft fich in die Urme Ruge faride. - Die bis Lomica vorgerudte ruffiche Armee siebt fich an

ben Ratem und Bug jurud, Berftarfung gewartenb.

AND BUILDING

Rapoleon rudt mit ber großen Armee nach Gubproufen. - Die Eroberung Schleffens wird den Baiern und Burtembergernuntet Commando bes Pringen Dieronymus überlaffen. - Bare. um Dapoleon fo fconell nach Boblen eilte. -Gein Operas tionspian. - Aufftand der Dobien .- Gie fenben bem Rapfer Rapoleon eine Deputation nach Berlin entgegen. - Seine Unts mort. - Aufforderung ju einer allgemeinen Landesbewaffnung. -Die Provingials Landesbehorden bleiben in ihrem Birfungsfreife. -Es wird ein Militait . Etar proclamirt und regulaire Eruppencorps aufgeftellt. - Der größte Theil ber pobinifch preußifchen Goldaten perlage feine Sahnen und geht ju beit Doften über, - Urfachen ber Bereitwilligfeit ber Doblen, ihre alte Berfaffung wieber berins fellen. - Do es rathfam' ift, bie Conftitution bom aten Dai 1792, angunehmen. - Beiche Beranderungen porgenommen werden muße ten. - Dapote on' geht über bie Beichfet und ben Bug und fichtigt fich mit ben Ruffen. — Das 47te Bulletin über Die Ges fechte mit den Ruffen. - Pultust am 40, December. - Bericht des General Bennigfen an den ruffichen Raifer. - Die frans soffiche Armee begiebt Die Binterquartiere und befestigt Barfchali, -Den Ruffen gelingt ber Uebergang über die Bolchfel nicht. - Gie machen eine Bewegnig reches, une butch Dft ; und Beftpreußen! aber die Beichsel vorzabringen und baburch bie Frahipsen ju ums geben. - Rapole on geht ihnen entgegen. - Schlacht bei Enlan. — Beide Theile febreiben fich ben Sieg ju. - Preusifcher Berkht. — Folgen blefer Schlacht. — Pofition beiber Theile. — Die Buffen überfallen bas rürfifche Reich, wiber Rapoleuns Ere warring. - Dichelfon eimmt Jafft und Buchareft und bringe. bis an die Donau wor. - Die Pforte ertlart Mugland und Enge land ben Aries und allier fich mit Frankreich. - : Muffands Abs

ficten auf Griechenland. Die Schweben find in Stratfund eingeschioffen. — Englands Benehmen. — Capferfeit ber Preus Ben in der legten Schlacht,

amenter i Briefi 11 Soffnungen ber Berliner. - Bas unter bem Borte: Datriot in verfiehen fen. - Pfende Patrioten. - Lugen, die fie ause fprengen. - Dagregeln bes frangofifchen Couvernements bagegen. Arretirung der Redafteure des Squafrigund " 9 11 7 9

Dritter Briedung von

Acber ben Drang ber Bfendo i Partiden nach ber Anfunft ber Ruffen. - Der Ronig und ber Sof find in Memel, - Ben'm' und Roderis find noch bei ibm. - Ruch el beforgt die Decoe nomie der Mrute, - Baftrom bat bas Porrefeuille. - Cous fen burg und Gre'in find berabiciedet, - Bel allem Ungind wird Doch Griebrich Bithelm III. bon feinem Botte geliebt. - Malrchen bon ben Bartifanen. - Coitt. - Bilbelimi und Gaber. - Die Candedadminifrenton. - Clarfe, Geherale Bonverneut Der Darfen. - Urbit die Bant und Seehanblung, Der Schat. - Desforfoffine, - Pfanbbriefe, - Coablide teis derfelben, für Schleffen,

BiertierBriefer

tleber das Berhatenis der Macht Ruglands und Frankreiche. Beffand Der frangofischeil und bee ruffischen Armee. - uebes bas Derrain an ben Grenzen Rustands und Frankreichs. - Raturliche und fünftiiche Befeftigung,

Surften Brief.

Tendens blefes Rrieges. — Berührungspuntte Frantreiche und.

Auflands, — Ruflands, und Frankreichs hochftes Intereffe, — Rach welchem Bele Ruflands Regenten, feit einem Jahrhundert ftrebten. - Sanblungeverbindungen mifchen Granfreid und Ause land. - Das Syftem ber neutralen Flaggen.

Sedfter Brief. s. Gefchichte bes Danbels auf bem fcwargen Deere, - Berniche twag Griedenfands burch, bie Garajenen. - Porters Dian, Gries chenland von der Geiftel ber Lucken ju befreien: .- Geine Grofe. - Catharing feine, murdige Rachfolgerin. - Der Friedendo treftat ju Sainarbichi. - Schiffbarmachung bes Dons und Dutes pere, - Moto, - Laganrog, - Rertich, - Benifala, - Sine burn. - Cherfon. - Bortheile Die Frankreit aus dem Dambel mach bem fehrvargen:Meere jog. — handlungstraftar Auflands und ber Pforta. — Organisation Courient, — Daeffa. — hinderniffe bes Sandelsverfehre mifchen Aufland und Frankreid.

#### - Gichenter.Briefe .....

5. s&

Muf welche Bedingungen Austand und Jednereich mit einandet Frieden Schloffen follen. — Ueber das in Deutschland aufgeftette Foderativipftem. — Pruntens Intereffe bel' ber Concuren im Sees handel. — Der Barog Bolff, Apeldote, — Unfinn bes Rriegs ber Pforte mit England.

## Acter Brief.

5. 59

Projettirte Friedeusbebingungen des Berfaffers,

Bebnter Brief. — Brautige Ausfichen in die Bufunft,

#### Eilfter Stief.

B. 66

Reife durch Schieffen nath Prag. — Unternehmen des Fürsten von Und alt : Ples jur Befreinng Schleftens. — Ganzliches Missingen besteben. — Ation bei Strehlen, — Die Partifane, Ges bridder hir sch feld und Nochoo. — Non brun und Le flocksbumanes Betragen in Sagan. — Eremptarisches Berfahren ber Bapern und Butremberger in Schlesten. — Ariegsspiel der Kinder. — Angedote,

#### Swolfter Brief.

5 71:

Blete Schlefter find nicht patriotifch gefinnt. - Commifione rath von R'o cov, - Bittichrift bes Ubele un ben Commans banten bon Glogan. - Lieferungen für die frangififche Armee, --Berdieuft ber Sandwerter. — Bohlfeilheit bet Lebensmittel. — Die Burhsbefiger und die Stadte an ber großen Strafe verlieten am meurften. - Ungleiche Mepartition ber"vom Sanblungeftande verlangten ertraordinairen Contribution. - Die Stenerrathe: -Graf Comm privatifier in Liegnis. — Auffclutge über bie Belas gerinig Glogaus. — General Reinharb. — betr bon Rate mis, — Major Eichtenberg. — Major Dublig, 4 Sone berbares Beweggtund mancher Commandanten ju capituliten. Bichtige Folgen einet fangern Bertheidigung Glogand. - Bertheif le und Rachtbeife bes Bielbens ber Lanbescollegien in Glogan, -Schweidnis Bermiftung. - Der Commundant bert "bon baat. - Anetdote. - Gefecht iwifchen einem Frangofen und einen Bapern, - Lobensmerthe Eigenschaften ber Frangofen. - Der Guthebefiger 28 e b & Fb. - Bergleich zwifthen ben Frangofen por ber Schlacht bei Roubach und ben Preugen von der bei Jena. -Bride der Macht Frankreichs. - Englands fünftiges Schicffal -Schandliches, Betragen der Juben. - Ueber bie Belagerung pon

Schweibnis — General von Lindiele II Commandank von Laal. — Keigigis und etende Bertreidigungsmaßtryein. — Beos Bama des Ragistrats. — Bicecommandant von Hombold. — Capitulation nach, einer dweptägigen Kangnads.

## Drepfebnter Brieg

G, 103

Wichtigfeit der Bestung Schweibnis, — Belagerung und tiewegabe von Schweibnis, von einem militaristen Besbattrer. — Bepl. No. 1 bis 4. — Befehte des Kangs far Bertheibigung and Erhaltung dieser Bestung.

#### ing Wiempiechin bem ich bied. in e

. **6. 178** 

"Die ungineriche Convention ju Reichenbach. - Bergbergs Rrantheit und Ball. - Seine Prophezeibling vom Untergange bes mentifchen Staats. - Die Preugen findenoch Deifter von Blas und Silberberg. — Graf, Gogen fammelt feifthe Truppen gegen Dandgeib. — Es fehr 'an Officieren, Baffen und Montivung. — Diefe Eruppen haben noch die Gebirge inne und freifen bis jue jum Commanpanten ernannt fenn. - Cofel wird vom General Duroc belagert. - v. Deumanns zwei Briefe an Duroc. enthaltend die abichlägige Antwort megen der Lebergabe von Cos fel. - Tarnowis und Dies werden von Doblen beimgefucht, bald von Preugen wieder befreit. — Diefer Arieg bemaber ben Rusen, tweichen Beftungen haben. — Gefprach bes Konigs von Preugen mit Daffenbach über Beftingewerte: - Die Bieberperfiellung von Schmeibnis murbe 40 Millionen Thaler toften. -. Rach Exoffen follte man eine Beftung legen. - Betrachtungen über, ein frangofifches und preußisches Regiment, - Die Preußen habenbei Eplau brav gefochten, ba ein einziger Beneral (Lefted) fie tommandirte. - Barum man bas Boit, befonders in Schieften. nicht jum militairifchen Aufftande willig gemacht bat. - Gebans ten über ben Mbel - Bas tann uns retten ?

## and treibnter Brief.

**6.** 112

Einfluß bes Stiege auf die Moralitat, befonders der Beiber. — Db in Schieften darin gegen andre Probingen, fich eine Berfchies henbeit zeigt. — Db der Bauernftand hier mehr wie an andern Orten jum Anfftande geweigt ift? — Dh Biffenichaften und Kilne fie durch ben Exieg febr verileren? — Berhaltnif des Geibes ju dem Sachen.

### Sedszehnter Brief.

6. ISS

Bird Defreich fentral bleiben? — Berfcwiegenheit bes kane. phifchen Generalftubes. — Unetbote: Die Pofener Inden reiten mastirt Playote's nientgegen. — Defteld mill auf Pronfund Muin feine Grofe bauen, und wird auf die Finger geffopft. — Sefte reiche Finanzauellen. In Deftreich eitr feinem Untergange entgegen.

Siebzehnter Brief. S. 160 Der König ift noch in Memel. — Rodenis und Gepm. — Charafter bes Königs, — Ueber ign.

Adt iehnter Bilen. Die neue Armee, werche wieblet. — Graf. G. agen. — Die neue Armee, werche w. bildet. — Scheiterung des Angriffs der letten Affaire dei Glat. — Geracht, daß die Branzofen aus junge Mannschaft ausheben. — Das Riefengehirge hat wenig galitten. — Bis der geoßen Armee fälle nichts vor. — File Lichten fte in vermittelt den Frieden. — Dem Berfaffer ift etwach in den französischen Beitrungen auffallend

Die Schleftiche Ration icheint alle Energie verloren ju haben.
— Dem frangofischen Gonvernement muß deram gefegen fepu, diese Proving zu conserviren. — Marodeute.

gemefen. - Fiat Applicatio.

B. want ig fic t Btie fier it it. 2. 167
Der Berfasser ift gelickich im Lande des Arledens... Der Constinent und die Insel England stehen segen einander, eine maste Opposition. — Auszug aus einem Mempire des Generallientename von Richtel aus Königsberg v. 28. Febr., nehk Bemerkungen ab neb Augenzeugen. — Austein and Glat. — Aussug aus driecklen Briefen aus Memel vom 8. April. — Biener hafteitung vom 12. April 1807. — Essuch an die Schieftes, — Ausstein aufliche Ariegsmannisch, — Bemerkungen darüber.

Ein und am augigfter Brief. G. 200 Deputite ber Schlefichen Staube. — Rapoleon empfange fie gnabig. — Er widerlege furt und bunbig.

Swey und zwanzigfter Brief. 6. 401 Dem Berdienfte feine Kronen, Untergang ic. — Bes lagerung und Einnahme von Glogau.

Dren und zwanzigfter Brief. 6. 209
Unfichtus über die Angelegenheiten an det Beichfel. Berichtanung der schlessich preußischen Armee. — Sweiftuge der Parusann derfeiben. — Die Armee des Kheinischen Bundes in Schleften ift schwach. — Börnist in icht nicht Commandant von Meiße, sondern General von der Laar. — Commandant Neus mann von Cofel ift todt. — Duttammer und von Mafelow westehen seinen Blas. — Conscriptionsspftem in Deftreich.

Bart! - Rortitotitte Det Muffen in ber Durfen. - In Dreugen Renen fic Die Deere gegentüber. - Man arbeitet am Rrieben: -Erffarung über Deftreichs Schweigen. - , Bas ber Sching bes ungarifchen Landrags fiber Deftreich verhangen wird. - Liebes Danbel einer bedentenben Berfon. - Uebet Dreugens neuern Berbaltniffen fcmebt ein Salbbuntel. - Dach ber Bufammentunft bes Ronigs mit bem Rgifer Alepanber bat Die tuffifch senglifche harret geflegt. — Darben berg. — Empfang bes tuffischen Raifers in Ronigsberg. — Gerucht. — Anethore. — Bie hange wig fich por men Jahren nahm. Etwas taber Billow. - Die Deftreicher find jest gut prenfifch. - Bulletin bee Grafen von Bosen, - Barum ift es feangoffch gefchrieben? - Die Dent Athen follten alles Frangofifche verbannen. - Rapoleon fpricht mit bem Dbrift Rteift. - Er bat Recht. - Der Friebe fant nicht mehr melt fenn. - Fur Die ichlefifch : prenfifchen Angelegenheiten negogirt man in Blen Gelber. - Ein preußischer Officier hatte ben Artacho einer Intendantur gefangen und lagt ibn in Frieden gieben. - Burft: Dreg privatifitt in Bien. - Bereitelter Dlan, Den ein 1500 Mann fartes Corps aus Glas am 14. Mai ausfith: ren molte. - Anlage barüber.

wier und emantiafter Brief.

- 10 10

· **6**. 227 Bemerfungen bes Berfaffers beim Colus Des imelten Theite -Mierander ift ber humanfte Regent, fann aber nicht bie bun: Bergraufenbe feiner withen Rrieger bandigen. - Rapoleb'n ber anuprer die Beichfel, und icheint burch Dangige Eroberung biet feine Oubfifens fut ben nachften Felbjug fichern ju wollen. -Bobin bie Ruffen fich jurudziehen wurben; wenn fie geftblagen merden ..... Die Gebirgften Cruppen maffen fest brav fenn. -Der Ronig von Preußen follte ben feinem etwanigen Bordringen eine allgemeine Amneftie fur feine Doblen verfundigen. - Bie warbe Preugen feine entmirten Deobingen wieber herftellen ; fic nene Finamquellen eröffnen und die großten lebel beilen ? :-Amen Beifpiele über ben Betrieb bes preuftichen Cammeralbient Red. - Unmaggebliche Borfchlage jur Berbefferung des preußifchen Minantibefens und ber Armee.

as merfmarbiafte Jebe ber Proufifchen Monate die (fo lange fie beffanden bat) ift vorüber: Roch ift ibr Schicffet wicht: entfchieben. - Der Renig, mit bem Reft feiter Eruppen and ber Dile prenfiffen : Infpetition, und einigen Gub und Reupftpreußischen Regimentern beftebend, fiob nach Ronigiblierg, michbem; of eine Befahung in Grandene geworfen, und Gebleffen fich felbit und bee Bertheidigung einer Arntee überlaffen hatte, bie ber Rueft von Anbate . Mieß erft erfchuffen follte. In Ronigeberg fchrieb ber Louig farte Undhebumgen pour Refriten aus : und errichtete barans 20 neue Baraifipne, benen eine minder foftbore Uniform gegebem munde, als die ehemolige vreukische Officien-Bieleidung war, diefe ibie Equipage bes Infante ricofficiers) fostett 300 Shir, die jezige 50.

Wie ungufrieden der Ponig mit dem Betragen so vielen Gowerale, Bestrunge Commandanten und Subalkennen war, dus beweist zur Genüge das Patent, welches er destalls aus Ortelsburg erließ, und wolches ich Die schon geschieft babe.

Deuchmenn Rapoleon vorgeschlagmen Wasfinstillkand schlugger aus, und warf fich gang in bie Keine Mußlands. Die rufische Usmee war wie dem legern Ostaber aber den Riemen gegangen, und, fie kam, mie isron Wertrabe, unr his komiagi II, pand. pon wo fie gleich ben Rudmarich über ben Beich: felftrom antrat, und erft am Rarem und Bug fich

feste, Berftarfung abwartenb.

Unterdes mar Rapoleon mit ber groken Armee nach Gubyreußen vorgeruckt, und auch biejenis gen Divifionen, welche ben Ueberreft ber ben Jena gefchlagenen preußischen Urmee, ben Prengtau, Eubect und Antlam gerftreut und gefangen genommen batten, ruckten ber großen Urmee nach.

Die Eroberung Schlessens wurde ben Bapern und-Burtembergern unter frangofischer Unführung überlaffen. Pring Dieronimus, unter ihm Dan-Damme und Lefebare commandirent biefe Erup-Es . wird, vielleicht in der Infunfo Becam men. laffunn gu-Distuffionen weter ben' milkamifchen Schrifestern geben : warum Ray ot con, fogleich mach ber Eroberung ber Terrainstan ber Elbe und Der bis auf Glogon, mit ber Sauvengehr tief nach Doblen: und felbft über bie: Weichfel bie an bem Rarem vorracte, und reches Schleffen mit ab . Ien feinen Bestungen, links, das Terrain gwischen ber Doer und Meichfel von Steetin bis Colberg und Dangig fren lieft? wer den ber in bereiten. 2 Man wird fragen: Bavum nabit biei frangofische Armee nicht ihre Linie an der Oder binauf und beichloß ben Reibzug mit ber Etoberung ber fchlefischen Befrungen? schickte ein fliegendes Corps nach Pohlen, forderte die pohlnische Nation zum Aufftande auf, und erwartete die Ruffen in ben Bostionen an ber Ober? die frangosische Armee ficherte fich dadurch in ihrem Rucken unerfchopfliche Borrathe an Lebensmitteln für den Winter, und burch ben Befft Schleftens biett fie bie Deftreicher immer in Respect, benen nicht zu trauen war. Ich glaube, daß der frangofische Ranser beshalb fo schnell nach Pohlen eilte, um den festesten Bunte an ber Beichfel, Barfchan, ju erobern, unt von hier aus fich mit bem rechten Flügel an bas neutrale Galligien lefinent, (als einer fichern Safis) auf die Reinde zu wirfen.

Es war die Unwesenheit ber ganzen Macht Frantreiche nothig, um die Pohlen in Thatigfeit ju feben, auf die febr fart gerechnet wurde.

Man erwartete in Pohlen (welches fiets bie Kornfammer aller benachbarten Staaten gewefen war) hinreichenbe Subfiftent für bie Armee.

Whitben die Ruffen am Narem geschlagen, so fanden alle Pohlen unter ben Waffen, und mit ihierer Sulfe fonnte man bann nachbrucklicher guf Konigaberg und Curland hinwirfen, hier aber alle hafen ben Englandern verschließen.

Safte ber Kaifer bireft auf Ronigsberg bon Berlin, und Stettin aus operiren wollen, fo feste er fich ber Gefahr, que, von ben Rufen umgangen ju werben, die von Warschau aus nach Schlesien operiren wollten.

Die Destreicher waren burch biefes fouelle Borrucken im Rucken genommen, und Rapoleon fonnte von Warschau aus schnest mit einer Armee in bas neutrale Galligien eindringen. Ich erkläre wir wenigstens auf diese Art den franzosischen Opestationsplan.

Die pohlnische Nation, deren Behaudung preuflicher Seits ich Dir in meinen vorigen Briefen geschildert habe, sah mit Begierde dem Tage entgegen, wo die Franzosen ihre Gränzen betreten, und sie bas unerträgliche ihnen aufgedrungene Joch abwersen murben. Raum waren die französischen Trupven angelangt, als auch schon der Aufstand ausbrach, und besonders in Ralisch die pohlnischen Einwohner das preußische Militair entwassuchen.

Es wurde dem Kanser Napoleon eine Deputation der Pohlen nach Berlin entgegen geschickt, welche ihm die Wiederherstellung des pohlnischen Ruchs and herz legen sollte. Mapoleon erschien berauf in Pofen, und nun wurde bas Signal jum Aufftande ber Pohlen gegeben.

Rerfwürdig für die folgende Zeit find die Reben der pohlnischen Magnaten und die Answorten des Kapfers bep dieser Gelegenheit. Ich will sie bier anführen:

Der Rapfer antwortete ben 29ten Robbr, ben poblnischen Bortführern in einer Aubieng, Die er

ihnen vom Ehrone gab:

"Erlauchte Derren! zeigen Sie fich ihrer Vorfahren wurdig; Sie maren die Gebieter bes Daufes Brandenburg, Sie waren Meister von Mosfau. Sie bemächtigten sich ber Bestung Wibbin. Sie besteineten die ganze Christenheit vom Joch
ber Turten. In Wurschau werbe ich Ihre Unabhängigteit öffentlich verfündigen. Das, was
ich sebe, eben so wohl, als was meine Generale
mir berichten, giebt mir, in hinsicht Ihrer, volltommene Zufriedenheit.

### Mafaner Beitung,

Einigs Zeit nachber sagte ber Kapsers Es muffen bie eifen Magnaten, ber Abel, die Bewohner ber Stadte ihre Gedanken und ihre Krafter zu dem einzigen Zweck der allgemeinen Vertheibigung vereinigen. Wunberbar find die Anordnungen der Borfehung über Sie: Da ich durch unbegreiflich stingle Siege mit meinen Waffen Preußens Macht vernichtet habe, und indem ich meine Frinde weiter verfolge, befinde ich mich in Ihrer Mitte, und werde in Warschau Ihre Unabhängigkeit verkünd werde in Warschau Ihre Unabhängigkeit verkünd stehen wird. Ich will die politische Eriftenz Ihrer Ration wieder herstellen; aben da Sie aus diesem Zeitpunkt, aus diesen Anordnungen große Wortheile schöpfen, so zeigen Sie sich auch meiner Beschüffe würdig: Wenn in Ihren übern noch das

Blut ber ehemaligen tapfern Pohlen wallet, to bewaffnen Sie fich alle: seinen Sie sich bas Ziel, frem
und eine Nation zu seyn, oder zu sterben, Ihr Schlicksal ist nun in Ihrer Hand, ich erwarte, daß Sie
mith von Ihrer Lapferfeit und Ihrem Muthe überzeugen. Lassen Sie mich den Erfolg Ihres Sifers
seben. Worte und Bersicherungen genügen mie
nicht. Lassen Sie mich die Schaaren oder Cohorten einer achtbaren Armee au der Seite meiner
Soldaten kampsen sehen.

## No. 53. bes Telegraphen.

Die Aufforderung zu einer allgemeinen Landesbewaffung erließ Joseph Lubisz Radziminett. Er fagt darin:

### Braber und Mitbarger!

In ben rubmvollen Tagen unferer Ration, ba noch bas Schwerdt ber Pohlen Schrecken und Berwirrung in ben Lanbern ber Teinbe verbreitete: ale noch burch bie Scharfe feines Gabels Rolfe und babfuchtige Ruchbarn gur bemathigenben Untermerfung gebracht wurben, bamale maren es bie Boiwoben, welche burch ausgefanbte Derolde ben tapfern Ritterftanb jung Auftande aufriefen, und ibn jum Rampf führten. ber Berganglichfeit ber Dinge baben biefe Unorb. nungen unferer tapfern Boraltern aufgebort. Det entnervte Poble erwartete an feinem Beerbe bie Reffeln ber Rnechtschaft, und wollte bem flas genben Baterlande fein Gebor deben. ibn eu feiner Bertbelbigung aufrief. wollte et wagen fde bie Erhaltung femet Unabbangigteit: babte wurde er juerft mit Schanbe bebeckt, bann berfiel et in bie Schmach ber Rnechtschaft, bis et enblich foger in ber Reibe ber Mationen ju fichen aufhorte, und fo ging er endlich aus feiner Belbaffantrialeit in Die Ruedtschaft Aber. Ruftand, dem er fouft seine Czaaren auf den Thron, sette; Preußen, von dem er die Lehns : und Duldigungkeide empfing; Destereich, welches er von der Geißel der Turten bestreite, alle diese Reiche sind Meister über ihn geworden, er aber ihr Stlabe.

Brüber! wir waren keine Pohlen mehre fich biefes Namens nach zu bedienen, war ein Berbiechen. Die Tobesstrafe, der Verinft des Bers mögens, der kohn der größten Schandthat watstete besjenigen, der sein Vaterland vertheidigen wollte: Sanz Europa erstaunte über die einer felbstffandigen Nation zugefügee Gewalt.

Die Nothweitbigfeit ber Erhaltung bes Gleichgewichts in ber politischen Welt blieb unbeachtet. Schwäche und weibischer Charafter einiger Könige magte es nicht, ber Naubgier anderer Granzen zu segen. Es fam so weit, bag in bem civilisierten Europa die Zeiten ber wilden und überfallenden horden wieder erblickt wurden.

. Go mar es, und in diefem Buftande wurden .. bie süblichen Reiche vom Rorden bebrobt. · Tage ich, war es, bis auf einmal in dem Buche bes unvorherzusehenden Berbangniffes ein Delo erfchien, bor beffen Unblick alle Thaten ber Ufurpateurs verschwanden. Napoleon ber Grofe trat in die Welt, und gab ihr die politische Ordnung wieder. - Pohlen! fein machtiger, Urm foll auch euch aus ber Unterbruckung und burgerlichen Bernichtung erheben. Er ist schon in unferm gande; fcon rubt er wie ein liebenber Bater unter feinen Rindern. Schon bat er gu uns gesugt: " 3ch werde Eure Retten gerreißen; "ich werde Euch Eure Unabhangigfeit wieder ge-"ben; Ihr follt wieder Poblen fenn, aber zeigt "Euch Gurer Bater murdig; überzeugt mich, bag "Ibr fren au leben oder ju ferben wißt."

Boblen, ift Nemand unter euch, ber gegen einen folden fcbopferifchen Aufruf ben Duth jeines frenen Mannes nicht fublen follte? IR Temand unter euch, ber jum Schus feines Baterlanbes fich unter die Bolfkfabue nicht nicht fammeln wollte? 3ch barf mir fchmeicheln, ich glaube es vielmehr felt . . baß jeber fur biefen beiligen 3meck gern fein leben wagt. In biefem Bertrauen, und in Dies fem fo ungewöhnlichen Ereignif mable ich bas ungewöhnliche Mittel, beffen fich fonft jeboch nufere Bater bebienten. 3ch forbere euch, fammts liche Einwohner ber Grofpohlnifden Boiwob-fhaften, als allein übriggebliebener Boiwobe, ur allaemeinen Bertheidigung auf. Es fchwinge fich ein jeder auf fein Rog, ber bas Schwerdt ju führen im Stande ift, und menigftens muffe aus jedem Saufe einer ber Gobne ober Bruber fich zu Oferde bewaffnet unter bie Fahne bes Baterlandes fellen, außerbem aber noch einen ober zwen Reiter in ber woiwobschaftlichen Uniform im Collet und militairischer Dube mit fich Ber fich aber nicht felbft bewaffnet fellen. auch durch einen Gobn ober Bruber nicht bertreten werben fann, ber ftelle im Berbaltnif feines Bermogens einen Stellvertreter aus bem Ritterstande, und bewaffnete Reiter.

Wenn es mein Alter verstattete, so wurde ich nach selbst anführen, und für mein Baterland jugleich mit euch kämpfen. Aber da mir meine Jahre diese Freude nicht gewähren, so stelle ich statt meiner, Sr. Ercellenz den herrn Johann heinrich Dombrowsky, Generallieutenant der pohlnischen Armee, einen Mann, der durch Lugend und Tapferkeit sich das Zutrauen des undberwindlichen Napoleons verdient, und der, durch die unter seinem Feldzeichen gebildeten pohlnischen Legionen den Namen der Pohlen auf bewahrt und im Ruhm erbatten bat.

Damit fich also unter feinen Fahnen ber Ritsterstand zur allgemeinen Vertheidigung versamm. le, so fordere ich die von bem Feinde befreyten Woswodschaften und namentlich, die Woitvodsschaften Pomors, Ralborst, Cujavien, Inowrasslaw, Guesen, Posen, Ralisch, einen Theit von Krasau, Sierady, das Land Wielun, Lecype, Rawa und Masuren auf, das sieh jede in ihrer Dauptstadt, unter das Kommando eines, von Sr. Excellenz dem General Dombrowski bestellten Rittmeisters den 15ten Dechr. dieses Jahres stelle, nachber aber die Anterschaft aller dies ser Lowwoolschaften sich schlennigst in Lowicz versammele.

Bon ba aus werben biefelben erst unter ber Anführung Gr. Excellen, bes herrn Generals Opmbrowsky fich insgesamme nach Warschau giehen, um bort bie endlichen Befehle von Er. Majestat bem Reifer ber Franzosen und Rouge

pon Stalien ju erhalten.

Mitburger, ich fordere euch zu hiefem Aufbruch und zur allgemeinen Bertheibigung, mit der Wurde der ehemaligen Woiwoben auf, und bringe euch die Strafen in Erinnerung, welche bes Ungehorsamen warten.

Gegeben ju Dofen, b. 2. Dec. 1805.

Jofeph Lubifg Rabgimincfi.

In Gemaffnung ber Pohlen. Es mar aber tein so unordentlicher Aufftand, als ber von Bar, voer ber vom Jahr 1794 gewesen war. Es mar bemerkhar, daß ein amberer Geift die Dinge keitete.

Die Provinzial. Landesbehorden blieben in ihrem Wirtungekreife, man entfernte nur die Prenfen baraus und befetzte ihre Sullen mit Pohlen. Es wurde ein formlicher Militair. Eine proclamiet, regulaite Truppencorps wurden aufgestellt, deshalb neue Refruten Aushebungen veranstaltet und frepwillige Gelobeiträge eingesammelt. Sehr gut tam es den Pohlen zu Statten, daß die Preußen (thoricht genug) seit 1793 aus ihrer Mitte neue Regimenter veganistet, oder alte refrutirt hatten; der größte Theil dieser pohlnisch preußischen Soldaten verließ seine Rahnen und ging zu den Pohlen aber ").

Dan fann es ben Rationalpoblen nicht übel benten, wenn fie ju biefem Aufftande bie Banbe boeben, wenn fie die preuffiche Regierung verließen. und ibre alte Berfaffung wieder berftellen wollren. Es war niches natürlicher! nichts gerechter! Preus fien batte fie von 1789 bis 1795 bintergangen und gerduscht, batte ihnen verfprochen: ibre fich felbft gegebene Conftitution aufrecht erhalten zu wollen. State bies Berfprechen ju halten, hatte es bie Theilung und Anfiblung Dieles Stuats bemitte Done alle Schonung batte es bie pobinische Armee aufaeloff, die Officiere ohne alle Entschädigung ents laffen, Die Civipoften mit Dentschen befett, bie Staroffeien, Die ertauft maren, eingezogen, fe Doffingen obne Berbienft gefchentt. felbft die Rationalfprache micht geschont, und ben Bobien die Seinige aufdringen wollen. Mar es ein Wundet, bag biefe Gebruckten, Berachteten, bie Gelegenheit ergriffen, um fich ju rachen, um ibre alte Berfaffung wieber ju erobern, befonders Da fie von ber Comache ber preufifchen Regies rungemafregeln burcherungen waren?

Der Bille war ba, es founnt aber berauf an, so bie Rraft ausreichen wird, und bas beiweifle ich:

Dreugen folite alte beutsche Regimenter nach Pohlen fenden, nut feiche and Preugen; die schlesischen preugit, fom Rogimenter, aus Pohlen retrutten. Es sollte gar feine Provinzialvarfassung in Pohlen butben, soudern Renoftpreugen in Altpreugen, Gudbreugen in Schlegen und ber Neumark anfthen.

"Al fehlt den Pohlen an Charafter, es fehle ihnen ein dritter Stand, es fehlt an Gultur des großen; Jaufens, an Bevölkerung, an Runffleiß, an Debouches für die Phaduften Ausfuhr, an Energaie, an Gelbe.

Gefett, bas Alles umfaffende Genie Dapo. Leons eroberte bas gange alte Boblen wieder. Konnte, durfte er der poblnischen Pation ihre alte Bertaffung : laffen? .. Burbe fie baburch in ben Stand gefett merben, fich auf die Gtufe ber Culs tur empor zu beben, die ihre Rachbaren eingenome men haben? Unmoglich ! Goll aus Doblen, ein balts bares Bange merden, eine Macht, die Ruflands Kortidritte im Guben von Europa, bemmt, fo muß es eine gant andere Regierung, gant andere orage nifche und burgerliche Befete erhalten .: als biejes nigen maren, welche die Conffitution vom aten Man Buerft gehorte ju feinem Urrons 1792 festfette. diffement der Befit von Eurland und Oftpreugen, damit es nicht gebindert wird, feine Brodufte ausführen ju tonnen. Im Innern des Landes muß ber gie Stand Untheil an allen Rechten ber Ration erhalten, und dem Bauer ein Stand in der Gocietat zu Theil werden; man muß feine Berhaltniffe zu dem Grundberen bestimmen und ihm nicht ber-Billfuhr bes lesteren Dreis geben; er muß aus einer Gache eine Berfon werden, im alten ro. mifchen Ginn biefer Borte.

Man muß ein großes Capital anlegen, um Erziehungsanstalten fur den Bauer zu etabliren, damit er ein Meuich und dann ein guter Staatsburger werde. Was aber die Hauptsache ist: Man muß den sogenannten Abel des Landes anhalten, seine Pflichten gegen sich und den Staat zu erfüllen.

Diese Berren muffen nicht mehr ihre Guther ausfaugenden Pachtern dren Jahr gegen ein Gelds quantum überlaffen, welches fie nachher im Auss tande verpraffen und schlechte Sitten bafur eins taufdom, bie fie zu Spuse beingen nut fie bier ans bern mitheilen. Man muß auf Theilung der viel zu großen Guther himvirken, damit sie cultivirt werben und dem Staate mehr Steuern geben konnen.

Mit ben jesigen Landesrevenuen ist es une möglich, eine respettable Armee zu unterhalten. Preufen hat in ben erften Jahren aus der Generalfriegofaffe farte Buschaffe geben muffen, unt die jenigen Truppen zu bezahlen, die diese pohlnischen Provinzen beseiten; biese neuen Acquisitionen haben ihm nichts eingetragen.

11m alle biefe Erforderniffe zu bemirten bie einen aufgeloften Staat wieder auf die Beine bringen follen, bedarf es einer traftwollen Regierung, an deren Spipe ein Mann fteben muß, Debifich burch nichts vom vorgestecken Biele abbringen laft : ein amenter Rapoleon! Die Doblen in ben boberen Claffen find febon gu fehr verborben burch ben Luxus und bie Locferheit ihrer impralis fchen Brundfage verweichlicht, um einen fo meit aussehenden Plan, einen fo großen 3med burch ges ringe Mittel ausführen gu fonnen. Gie mueben ermatten und erlahmen, fo bald bas große Wefen (Mapoleon) nicht mehr in ihrer Mitte ift, unter beffen machtigen Fittigen fie bem Giege entgegen Gie werden am Ende wieder bie Beute Der benachbarten Machte werden. Doch ich überlaffe es ber folgenden Zeit und bem nachften Rrieben, wie bas Schicffal einer Ration und eines Landes bestimmt werden mag, der ich es berglich munfche, einen Plat unter ben Continentalmachten wieder einzunehmen, pon welchem fie verbrange wurde, ba fie auf einer Stufe ber Cultur fteben blieb, welche nicht mehr die beutige des fich ausbilbenben Euro. pa's war.

Napoleon überschritt die Weichfel und den Bug und schlug sich hier mehrere Lage mit den Aussellen.

Das affe, 46fte und 47fte Billietin bet fransisficen Armee, und ber Bericht des General Bennig fen an ben ruffifchen Raifer, geben über diefe Gefechte Ausfunft. Ich will hier blos bas 47fte wortlich anführen:

Dultust, am so. December.

Den Gefechten bon Cjarnomo, Raffelet, Rars fomb und Lopocann find Die Gefechte von Golymin und Puitust gefolgt, burd ben volligen und Abers eilten Abzug ber ruffifchen Armeen, welcher bies Jahr ben Feldang beenbigt bat. Marichall Lans nes batte etft ben abten fruh Bultust gegenübet ankommen fonnen. Babrend ber Racht hatte bas dange Corps von Bennigfen fich bort vereinige. Die zu Rafteldt geschlagenen ruffischen Divisionen tamen um a Ubr nach Mitternacht im Lager pon Bultust an und hatten bie gte Divifion von bent Corps bes Marichalts Davouti gegen fich. gebn Ubr fing Darichall gannes ben Angriff an i er batte jur erften Linte die Divifion Guchet, jut amenten bie Divifion Gagan und auf bem linten Rlugel die Divifion Gubin unter ben Befehlen bes Generale Daultanne. Das Gefecht wurde befe Mach verfchiebenen Dandures mutbe ber Reind über bem Saufen geworfen. Das 17te und 43fte Acgiment leichter Infanterie erwarben fich ben größten Rubm. Die Generale Bibel, Clar parebe, Ereilbard, Bouslard und Deerft Barthelemi vom Isten Dragonerregiment Die Abintanten Boifin und End verwundet. Curial, erkerer benm Marichall Lannes, lettetet benm General Enchet, find beibe rabmilich getobs ter. Marichall gannes ift burch eine Flintentus gel gestreift. Das ste Armeecorps gab einen glans genden Beweis von bem, was bas Uebergewicht bet frangofischen Infanterie über bie ber anbern Mationen vermag. Marichall Lannes, phaletes

fif 30 Togen frant, wollte feinem Armeserva schlechterdings folgen. Das 58ste Regiment hieft verschiedene Augreste der feindlichen Cavallerie mit Raltblufigfeit und dem besten Erfolg aus. In der Racht jog der Feind ab und restriete nach Oftwelenka.

Gefecht von Golomin.

Wihrend bas Corps von Bennigfen ber Bultust geschlagen wurde, versammelte fich das von Burbofben gegen Mittag ju Golpmin. Die am pprigen Lage von dem Grofbergog pon Berg angegriffene Division Banin, und eine amente ju Maffeldt gefchlagene Divifion famen beide auf verschiedenen Wegen im Lager von Golumin en. Marfchall Davouft, ben ben Feind ichon won Maffeldt ber verfolgte, bolte ibn ein, griff ibn an und trieb ibn aus einem Bufch bep Galpe win. Bu gleicher Beit fiel ber von Golgeion ane warfdierende Marschall Augereau bem Seint in bie Riante. General La piffe, an ber Snipe bes 16ten leichten Regimente, übermaltigte mit gefalls tem Gewehr ein Doef, an welches ber Reind fich gelebne batte. Die Divifion Dendelet beplonirte und ruckte gegen den Reind an. Um bren Ubr Rachmittags war bas Rener am allerheftigffen. Der Großbergog von Berg machte mit gutem Exfola verschiedene Angriffe, moben bie Dragoner von Rlein fich auszeichneten. Da bie Machtan fråb eintrat, murde bas Befecht bis in Ubr Abende fortgeseht. Der Reind machte feinen Albe gig in Unordnung, mit hinterlaffung feines Ges Schunes, Reibgerathes, fast allen feiner Romel und wieler Codien. Alle feindliche Colonnen veririrten nach Ditrolenia. General Senenolles, welchen eine Draganer- Brigade commanbirte, wurde burch eine Lanonsakugel getobtet. Der unerfchrockene General Rapp, Abjurant bed Raifers, murde burch eine Klintenfugel: vermundet. Dem Marfchall, Aus

gereiten wurde din Preto unter Dem Letbe ers Edwien. 31. Marschall Soult war indeffen mit feinemi Wennetcorps fchon ju Mofatt, zwen Meilen von Matetta angefommen. Die burch Regen fund Thauwetter perurfachte entfetiliche Menge Roth verhinderte aber fein Vorrucken und rettete bie Parifite Urmee, bon Welcher nicht ein Dann ents Winten fenn wurde. Das Schickfal ber Corps von Bennigfen und Burbb fben hatte auf biefer Belta des fleinen Rluffes Orone untichieben merben muffen ; alles aber murbe burch bie Birfung Des Thauwerters bergestalt verhindert, bag mate froen Cage brauchte, um bas Gefchits bren Deilen ibeit fortzubringen. Die ruffifche Armee bat 80 Ranonen, alle Caiffons, über 1200 Baganemagen und 12000 Mann an Tobten, Bermundeten und Befandenen verloren. Die Bewegung ber fran-Hofifthen und ruffichen Colonnen werden ein Bes denftand bet lebhafteffen Reugierbe für Dilltairpersonen fern, wenn fie auf der Charte abgegeichs net fenn werden. Dan wird feben. wie menic baran gefehlt bat, bog bie gange ruffifche Urmee in wenig Lagen vernichtet worden wate, und bas blos in Folge eines einzigen Sehlers des ruffichen Retoberrn.

Wir haben god Mann an Tobten verloren und 2000-Bermundeten gehabt. Im Beste eines grossen Eheils der russessen Artisterie, allen Positionen, und hachdem wir den Feind über 40 Lieues zurück getrieben, hat der Kaiser seine Armee die Winters studiere beziehen lassen. Bor dieser Expedition sagten die russischen Officiere, daß sie 150000 Mann kart wären, jest sagen sie, daß sie nur die Häste gehabt haben. Wem soll und nun glunden, den tufsischen Officieren vor der Schlacht oder den russischen Officieren nach der Schlacht? Persten und die Pforce baben Russland den Kvieg erklärt;

Met det fon greffe die Wforte an : bie benben arai fen Reiche, Rachbarn von Rufland, werben burch die trugerische Politit des St. Betersburger Cabis ners gefoltert, welches feit gehn Jahren mit bemi felben Bandelte, wie feit funfgebn Sabren 'mit Boff len. Mis Derr Dollapp Beau't, Quarfiernies Rer, ber gur Leibwache bes Raifer gehoet, fich mach Madelbt benab. fiel er in einen Sinterbalt son Cofafens bie in kinem Saufe im Bufche vers Recte maren, Der hinter Raffelet liegt. 'Er bat men bott benfelben niebergemacht, ift aber gund Rriegegefangenen gemacht woeben. Der Raifer bar ibn jurudforbern laffen ? ber ruffifche General batte ibn aber fobn nach St. Petersburg abgefchieft! Politisch es Journalle

gebrugt 1807. S. 171.

Mm 26ften Decit noch ebe ein Theil ber Aten Divilion unter Galigon fich mit bem General Bennigfen vereinigte, attafirte ibn der Reinb um II Uhr Morgens mit einer gablreichen Macht, weil the Rapoleon feloft, unter ibm Davouft und Lannes, fommanbirte; noch ein Derachement murde von dem General Couch et befehliget. Die Schlacht war außerft blutig, und bauerte bis in die finstere Racht. Bu Anfange berfelben warf Ro Davouft mit einem Corps von 15000 Mann auf unfern linten Blugel, um binten Bultust zu befegen! Der General Baggemubt, welcher Diefen Ringet mit 4000 Mann vertheibigte, war ju weichen gegwungen. Cobald der General Bennigfen' bles bemertte; befahl er, bies Detachement ju unter ftugen, welches burch bad Corps des Grafen Differs mann gefchab, und welches bem Borbringen bes Reindes Ginbalt that.

heftiger war der Ungriff auf unsern rechten Slagel. Ein großes Corps Infanterie unter Lahmes, welches Rapoleon felbft fommundirtes

rudte auffice Bebufchen gegen unfre Avantaerbe nor, welche jur Dedung bes rechten Aligets bier politt mar, und griff biefelbe fo ungeftam an. baf ber General Barglai be Tolli mendimeis chen mußte; fobalb er aber ber hinter ihm und ben Gehulchen errichteten maderten. Batterie Blat aab, m wirfen, fo word ber Keind, nachdem er eine anfebnliche Mannichaft auf bent Blane gelaffen batte, in feinem Borbringen aufgehalten. Dem noch beschloß ber Reint, biefe Batterie gu umas hen und Barclai de Colli mar noch immer ac nothiat, zu weichen. Dann aber ließ &. B. felnen gangen rechten Blugel bie Fronte veranbern und fandte bem Geweral Solli imenmol Benfine tung, jebesmal bren Bataillone. Da er auf folche Art bem Reinde Einhalt gethan batte, und Artilles rie . und Dusterenseuer unaufborich mirtten. fo entichiaft fich G. B. felbft jum Angriff. hierzu murbe ber Graf Diermann beordert, ber burch die übrige Infantorie und 20 Estadeon Cavallerie materflügt wurde.

Die sammtliche übrige Cavallerie wurde im Centra en Frant gestellt, um die seindliche in Re-

fpett ju erhalten.

Die Franzosen vertheibigten sich verzweisele, waren aber endlich gezwungen, der Lapferkeit der Truppen S. R. M. zu weichen. Sie wurden volktammen geschlagen und pom Schlachtselbe vertrieden. Die Gefangenen behaupten, daß sie hier 6000 Mann an Serögteten verlorsp haben. Unser Nerstlick ist hochkens 2000 Mann 2c. Auf spiele Urt ist das Unternehmen Mapoleons pereitelt und ein volkommener Sieg, ersochten worden.

Dem, ber Materialien für die Geschiches bieses merkwürdigfen aller Feldzüge sammelt, fam es gleiche Milio, sem, melche Mache den Siest errungen hat, den bende sich zuschreiben, wie viele Johre und Aleffiere blieben u. dalig er fieht unr auf Die Tolgen. Die

Die französische Armee behauptete ihre Stellung, welche sie vor der Schlacht hatte, ruckte aber nicht bebeutend vor, sondern bezog die Winterquartiere, befestigte Watschau durch den Brückenköpf und angelegten Fortisistionen bei Praga. Die Russen rückten erwas zurück und nahmen eine ans bere Position; es geläng ihnen aber der Uebergung über die Weichsel nicht. Bende Armeen hatten des litten, mehr von der ungunstigen Witterung als durch die Wassen. Benden fehlten Lebensmittel, und die Franzosen hatten mit dem Mangel, mit den Wegen und der schlechten Witterung zu kampfen.

Ben Offrolenta wurde bas Schickfal Preugens

fo wenig, als best alten Poblens, entschieden. Die Ruffen machten nun mit bem größten

Die Ruffen machten nun mit dem größten Theil ihres heeres eine Beivegung rechts, um mit der hinzugekommenen Berftärkung durch Oft und Beschreußen über die Weichsel vorzudringen, und dadurch (weil die Weichsel von Thoren nach Danzig einen Bogen bildet) die Franzosen zwischen derselben und dem Narew zu umgehen. Sie dragten hier die Corps der Marschalle Nep und Ponzte Corps der Marschalle Nep und Ponzte Corps der Marschalle Nep und Ponzte Corps der Rahser Napole on selbst mit einem großen Theil seines heers ankam, die Aussen über Mohrungen zurückschlug, und im Bezeiff war, Königaberg zu nehmen. Die Ruffen sezem sich dem Schole Chaich ben Seide Ehlau, wo es am sten und zem Fedurar zu einer blutigen Schlacht kam. Bezoe Theile schreiben sich den Sieg zu \*). Es ist gewiß, daß

Die Miener hofzeitung vom ten Mars fagt: Ueber bie morberischen Ereffen von 2, 9, und 14ten Kebruar bat man noch keine officiellen Berichre von ruftischer Seite. In der Konigsberger Zeitung vom 16ten ift indessen Königl. pteußischer Seits Folgendes kund gemacht worden? "Königsberg, den 10ten Februar. Die Schlacht vom 7ten und 2ten d. M. ist eine der merkmurdigken in der Geschichte. Lapferkeit und Entschlossenkeit von benden Theilen verdjent die Achtung der Nachweit. Das Laient bepdes Feldherren hat sich II, Band.

auf beiden Seiten viele Menschen blieben, und dag weber die Franzosen nach Königsberg, noch die Russen an die Weichsel kamen; das diese hinter bem Pregel eine feste Position nahmen und dadurch Königsberg decken, die Franzosen von Braunsberg über Ofterode und Willenburg die Oftrolenka ihre Linien gezogen haben, und der rechte Flügel jest

gegenfeitig ju übertreffen gefucht. Alles ift angewandt worben, was Gewandheit bes Geiftes vermag, um bie Schlacht an großen Folgen wichtig ju machen, und nie ift eine Schlacht geliefert worden, Die jugleich von bei den Seiten so metberisch mar, und die dennoch so menig für die Folge irgend eines Theiles entschied. Die
ruffisch preußische Armee hat durch bepde blutige Sage
nichts weiter, als nur die Stre des Sieges erlangt.
Der ste Februar war in dieser hinsicht ber entscheibandes sonden foitige hartnöckiefeit könneke einen gangen. bende: gegenfeitige Sartnackigkeit fampfte einen gangen-Sag mit der größten Aufopferung. Reiner wollte mei: chen, erft gegen Abend mar Die Schlacht entichieben, und bas Schlachtfeld wurde gegen ben Feind behauptet. Eine zwentagige Anftrengung aller Rrafte, und bie baber eingetretene Erichopfung, vorzüglich aber ber burch gangige Mangel an Munition, benahmen bem Sieger, Dem verehrungswurdigen ruffifch : faiferlichen General lieutenant v. Bennigfen, Die Mittel, Die Schlacht am folgenden Sage wieder aufe Reue anjufangen, und bie Berftorung der feindlichen Armee ju vollenden. Er beschloß daher, sich erft mit der erforderlichen Munition in complettiren, und ba' ber Feind fcon am vo rigen Tage mit feinem linten Glugel einen Berfuch auf Ronigeberg vermuthen lief, fo hielten es Gr. Ercellen; am sten bes Morgens fur nothig, jur Borficht ben rech. ten Glugel ihrer Armee etwas gegen die Stadt gurude julehnen, um Diefe, jur herangiehung ber Bedurfniffe fo wichtige Rommunitation gegen den Berfuch einer feinblichen Streiferen ju fichern. Der rechte Flugel ber frangofischen Armee war am Abend nach ber Schlacht in der fcredlichften Deroute, und retirirte bis funf Deilen vom Schlachtfelde: der linke bebielt feine Stel lung, gab dadurch ben übrigen Truppen Beit, fich wie ber ju fammeln. Unfer Berluft an bepben Sagen ift febr beträchtlich, aber ber bes Teindes, nach Amelage ber Befangenen, noch bei weitem betrachtlicher. Gange Rolonnen wurden aufgerieben; bei preuß. Colau gerieth

untet bem Commando Maffenas burch 12000 Barrern aus Schleffen verftartt worden iff.

Jest scheinen bende Theile fich zu verftarfen, um ben Rampf von neuem zu beginnen. Rapoleon sucht Danzig und Colberg zu nehmen, um hier Subfiftenz durch die daselbst vorhandenen Magazine zu finden. Die Ruffen suchen Ronigsberg mit dem

eine Rolonne auf eine verbedte Battetie von G Diecen und murde total vernichtet, indem fie das Defilee be: bouchiren wollte. 15 Abler find von uns genommen, Die Angabl ber Gefangenen ift nicht fo betrachtlich, weil nur menigen Pardon jugeftanden murde. Bielleicht mete ben ben ftrengerer Rachsuchung noch mehrere Trophaen aufgefunden, weil die Rosaken nicht die Beftimmung und ben Werth ber Sahnen fennen, und mithin auch Beine Aufmertfamfeit barauf verwendet haben. Unfere Eruppen haben Die bochften Bemeife ihrer unerschutter, lichen Bravour abgelegt. Alles mas ihnen begeanete, wurde geworfen, und gange Rolonnen mit bem Baio, net über ben Saufen gefturgt. Der beftandige Bivonaf und die fchrecklichften Satiten maren nicht im Stanbe, bie gute Stimmung unferer Truppen gu unterbrechen." - Königsberg, vom 14ten Februar. Go eben trift folgenbe Nachricht vom gurften Bagration an ben Generallieutenant v. Bennig fen Ercelleng hiefelbft ein: Die Frangofen wollten heute ben linten flugel ber Pofition tourniren, und hatten die Avantgarde auch mirt, lich fcon bis Guttenfeld jurudgedrangt. Sier murben fie aber vom hetmann Platow und Furften Bagra tion fo gut genommen, daß is Eskadrons abgeschnitten, niedergehauen, und soo Mann gefangen gemacht mur, ben. Die ruftischen Poften fieben jest wieder vorwarts, nach ber Gegend von Friedrichsftein." , Biala ben 13ten Februar. Unfere bey Liebftadt gefangenen Erupe pen find gludlich gerettet. Der Major von Schachte me per fchiete nemlich ju bem, in ber Gegend von Drteleburg fommandirenden, ruffifchen General Le moff, und bat um Unterftugung. Der General Schickte ben niten Rebruar eine Estadron Dragoner; fie traf bie Rolonne bereits hinter Ortelsburg, befreite fie, und nahm die Estotte gefangen. heute den 13ten treffen fie schon wieder in Johannisburg ein, und der Major won Schachte ver war bereits am gestrigen Lage Dajelbft angetommen."

letten Mann gu vertheidigen, ba von bem Befit biefes Orts und ber barin befindlichen Borrathe ihre Subfiften abbangt.

Die Ruffen scheinen einen Bertifgungsfrieg gu führen, weil fie alles hinter fich, wo fie retiriren, vernichten, um bem Feinde bas Nachruden gu er-

fcweren.

Collten bie Franzosen die nachste Schlacht gewinnen und Königsberg nehmen, so durfte dadurch, so wie rechts durch Warschau, ihre Basis fest geftellt senn, um dis hinter die Memel, auf Eneland und Grodno im nachsten Feldzuge hinwirken zu konnen. Sollten die Franzosen geschlagen und über die Weichsel gedrängt werden, so sinden sie ihre Stutz und Anlehnungspunkte an der Ober von Seettin die Glogau; das furchtbare Custrin in der Mitte.

Dhne baf Dapoleon es fich verfah, überfielen

bie Ruffen bas turfifche Reich:

Der Ranfer fagte in Berlin bem turfifchen Ge-

fanbten :

Senden Sie einen Courler nach Conftantinopel, und melden, was hier vorgefallen ift, zeigen Sie an: daß die Ruffen weber in die Woldau einfallen; noch etwas gegen das Ottomannische Reich vornehmen wurden.

## 21 ftes Bulletin ber großen Armee.

No. 23. bes Telegraphen. 1806.

Der General Michelson nahm Jaffi und Bucharest, und drang bis an die Donau vor, welchen Fluß er zu überschreiten im Begriff ift. Die Pforte erklarte Rußland und England den Krieg, und allierte sich mit Frankreich, welches in Italien 60000 Mann Truppen sammelt, um den Russen hier entgegen zu gehen. Rußland scheint in Griechenland das Spsiem ausführen zu wollen, welches Frank-

reich in Deutschland ausgeführt bat. Es macht bier die Dospodare und Baffas, die fich fur baffel. be erklaren, ju Konigen ber Provingen, bie fie bis ber im Damen bes Grof - Gultans beherrichten.

Die Schweben find in Stralfund vom Marfcall Mortier eingeschloffen, und scheinen fich tapfer

vertheidigen au wollen.

England voll Freude, daß ber gange Continent in Flammen fleht, und Franfreich vollig an ber Beichfel befchaftigt ift, fenbet blof Gelbfaffer nach ber Offfee und bezahlt biejenigen, Die lediglich fur fein Intereffe tampfen, mas alle Bernunftigen einfe-

ben, nur nicht bie Rurften.

Die Preugen follen in ben letten Affairen (bie Frangofen bezeugen es) unter bem General Leftot tapfer gefochten baben; vielleicht ift bies fleine Baufein gereinigt von allen Schlacken, gut angeführt, mb bon einem Geift befeelt, fatt baf es bep Jena on mehreren fommanbirt murde.

Berlin.

Ich babe Dir im porhergebenden Schreiben getreu erjablt, wie es um die beiden Armeen ftebt. will ich Dir boch schilbern, mit welchen fanguinis iden hoffnungen die Berliner fich amuffren.

Der größte Theil des berliner gebildeten und ungebilbeten Publifums nennt fich: Patrioten. 3ch muß Dir aber erft ertiaren, mas man unter biefem

Worte verftebt.

In der alten Griechen- und Romer Beit, wo bie Staatsverfassung auf die Tugend, auf Die reine Cittlichteit ber Staatsburger begrundet mar, mo es qu Mund gingen. Ein gapt vorsigsich großer Lagner mar ein gewisser G. B., der sich rühmte, mit
den franzosischen Machthabern Umgang zu pflegen;
man konnte ibn einen eremplarischen Lugner nennen.

Die Leichtglaubigfeit ging fo weit, bas man icon ben Sag ber Anfunft ber Auffen bestimmte, bag man in ber Rabe von Berlin fauoniren gebort

hatte u. bgl,

Alls man nun endlich bestimmt überzeugt murbe, die Franzofen maren noch im Beste von Warschau, da hatte man glauben sollen, man werde nach der Schlacht bei Splau nicht so vorschnell bas Juructweichen der Franzosen verfündet haben. Jene Erfahrung hatte aber die Menschen nicht flüger gemacht; sie logen noch toller und abentheuerlicher, als zuvor.

Durch biefes Talent, Lugen auszubreiten, haben bie Berliner bas franzosische Gouvernement aufmerksam gemacht. Natürlich kann es beinfelben nicht gleichgultig fenn, was man spricht; nicht etwa wegen eines zu erwartenben Aufruhrs, aber beshalb, baff bie zur Armee burchmarschirenben Truppen nicht muthloß gemacht werben. Es find baber mehrere Arrestationen vorgefallen, bie fich aber blos mit Ber-

weifen enbeten.

Dahin gehört auch die ber Redafteure des hausfreundes, des Professor hein sius, und Kr. R.
von Colln. Der lettere war Rebakteur des preugischen Staatsanzeigers vor dem Kriege, und vereinigte sich im Anfange des laufenden Jahres mit
dem erstern zur gemeinschaftlichen Edition des hausfreundes. Dies Blatt war vor dem 14ten October sehr patriotisch gewesen, gleich allen übrigen.
Nachher schien es nicht so, wie der Lelegraph,
change vice machen zu wollen, und siel manchmal
in den alten Con zurück. Seitdem aber ber Staatsanzeiger damit verbunden war, dessen Redafteur als
ein hestiger durchfallender Mann bekünnt ist, wur-

be biefer Con immer vernehmlicher, und die franzöfische Regierung sab fich dadurch veranlaßt, dieses Blatt zu unterdrücken und die herausgeber durch einen 14tägigen Arrest zu rectificiren.

## Dritter Brief.

Berlin.

Ich kann mir ben Drang nicht erklaren, ben hier bie Pseudo Patrioten nach der Ankunst ber Russen haben. Sese ich mich auch ganz in ihre Stelle, so suble ich boch biesen Drang gar nicht. Was werben sie benn babei gewinnen? Unmöglich ist es, daß Preußen nach den Schlachten an der Saale wies der selbstständig werden kann, est muß dem Sieger in die Hande fallen, das sen nun Frankreich oder Russland,

Bare nun ber Schauplat bes Rrieges in unfere

liches fühlen.

Der Freund und Alliirte, der von uns verlangt, ninmt das Dargereichte als eine unvollfommene Vergeltung seiner Verdienste um und. Der Gieger, indem er verlangt, bezeigt duch noch Mitleiben mit bem Unterdruckten, besonders wenn er humaner ift, als der Alliirte. Daß der Franzose dies ift, bedarf es ba noch einer Frage?

Entichleben muß ber große Kampf um Europa werben. Ift es nicht beffer fur und, es geschiebe an ber Weichsel, und in den Wildniffen Cuo . und

Renoffpreugens, als an ber Spree?

Der Konig von Preufen und der hof find nach Memel gefieben, und fo mare benn biefer ungluckliche Monarch in dem entferntesten Winkel feiner Staaten eingeengt; verlaffen von Miniftern jund gelomarschallen, tann er hier nur auf die Ruinen

bes preußischen Staatsgebaubes berabseben.

Jest mag es für ihn sehr nüglich senn, daß er nie großen Auswand und die Pracht liebte, so einfach, als nur möglich, lebte. Der Cabinetsrath Beym, der General Köckerig sind noch bei ihm geblieben. Der wiedergenesene General Rüchel besorgt die Deconomie der Armee, der General Zastrow hat das Porteseuille. Die Minister sind außer Thatiskeit. Graf Schulenburg und Herr von Stein sind verabschiedet. Beide sind in Berlin, wo der erste sich blos mit dem französischen Drden öffentlich zeigte.

Wenn ber Mensch übrigens alt wird, so wird er auch schwach; man fieht bies in der Regel immer bestätigt. So geht es Mollendorf, so geht

es Schulenburg u. a.

Der große Ludwig XIV., der die halbe Welt gittern machte, ließ fich im Alter von einer alten Betschwester affen, und stand unter den Befehlen seiner naturlichen Kinder und des Beichtvaters; fie trotten ihm ein Testament ab, und stellten ihm ei-

nen falfchen perfifchen Gefandten vor.

Bei altem Ungluck, welches ben Konig und bas Dobengollersche haus trifft, und bei allen Drangfalen, die biefer unzeitige Krieg über uns gebracht bat, genießt doch Friedrich Wilhelm III. die Liebe seines Volkes. Wenn auch selbst die Berliner keine achten Patrioten sind, so giebt es doch hin und wieder Ausnahmen, und dann bewirft bep allen Volkern die Gewohnheit eine Anhänglichkeit an die alten Formen und ihre handhaber, so auch bier.

Die Berliner suchen mit unter ein Vergnügen barin, die Minifter und Generale, Die ihnen jest nicht mehr schablich feyn konnen, zu perfisiren und

offentlich auf fie ju laftern.

Schulenburg ist jest bie Zielscheibe ihres Wiges; ber Cabinetsrath Benm wurde sogar öffentslich beschimpft. Was soll man dazu sagen? Es ist Wolfslaune!

Das berliner Publifum hat fich auch lange mit Mahrchen von ben Partifanen unterhalten, die in Pommern, in ber Neumart und in Schlesten fich berumgetrieben haben.

Schill, ber in Pommern hauft, hatte fogar bie

Ehre, in Rupfer gestochen ju werden.

Bon Erfolg konnen biefe Freybeuterenen nicht fenn, und die Beruanftigen feben darin nur einen vermehrten Druck der Unterthanen. Das Einzige, was dadurch gewonnen werden kann, ift: daß die-

fer fleine Rrieg Golbaten bilbet.

Imen Officiere, die auf ihr Ehrenwort entlassen und in der Capitulation von Prenzlau eingeschlossen waren, Wilhelmi und Saher, wurden dei Christianstadt als Partisane gefangen genommen, vor das Kriegsgericht in Custrin gestellt und zum Tode verurtheilt. Wilhelmi war ein hoffnungsvoller Jüngling und ein genialischer Kopf, den seine zu große Lebhaftigteit zu diesem falschen Schritt versmocht haben ums. Er gestand dies vor dem Richter selbst ein, und starb mit vieler Fassung und Seelenruhe.

Was die Landesadministration betrift, so haben die Zeitungen die Eintheilung der eroberten Lander in Gouvernements befannt gemacht. General Gouverneur der Marken ist unter andern der General Clarke. Intendanten find für jede Proving besome

bere ernannt.

Ohne daß hier das General. Direktorium wieder hergestellt ware, find boch das Accise., Post., Forst., Berg. und Jutten Departement und die Oberrechungs. Cammer in Thatigkeit. Das Justig. Departement ift es vom Aufange an geblieben.

Muffallend ift es, bak tein Bureau fur bas Domainen . Departement etablirt worben ift, melches iest von den Cammern allein abministriret wird.

Diejenigen Officianten, welche thatig find, fo auch die Benfionaire, gieben ibren alten Bebalt, und ba ben Trefor - Scheinen gezwungener Umlauf geaeben ift, ber Wechfel . Cours feinen Fortgang bat, fo fangt bad baare Geld wieber an fichtbar zu mer-Dennoch verlieren die Banfopapiere 27, Die ber Seebandlung 40 pr. Ct.

Darüber verlangft Du Aufflarung, bier ift fie: Rriedrich II. fundirte die Bant 1765 mit 2 Millionen, wie das Aundations . Patent felbft fagt, um fur ben Sandels . und Rabrifen . Stand eine beftanbige Refource gu fenn, wenn er gegen Sicherbeit Geld brauchte, obne baf er Gefahr liefe, von Bucherern geplandert ju werben. Die Sauptbant in Berlin batte in ben wichtigften Provinziaftad. ten Comtoire, und befondere Inftitute, welche lombarbirten, angelegt, und fle murben fur Rechnung bes Ronige abminiftrirt.

Dan tonnte gegen Pfanber auf ben Lombards und auf Onpotheten, Pfandbriefe und Wechfel, melche 3 fichere Rauffeute girirt batten, ben ber Bant Belber auf 2 - 6 Monath gegen 5 pr. Et. erhalten.

Ben der Bant murben vorschriftsmaffig alle Deposita judicalia gegen 21 pr. Et. berlieben, und Pripatperfonen, welche fchnell ibr Geld unterbringen wollten, fanden bier ebenfalls baju Gelegenheit. Banknoten, die die Rechte bes baaren Geldes batten, murben fur 13 Millionen ereirt, aber nur etma gu 600,000 Mthlr. ausgegeben, indem fie nur berjenige in Zahlung erhielt, ber fie verlangte.

Dies Institut erhielt burch jene Fonds eine fichere Bafid, und but bis in's Sabr 1804 menig. ftens an 9 Millionen gewonnen; fein Tournant betrug zwischen 130 und 140 Millionen in Diesem

Nabre.

Subpreußen, welches bem Mutterlande so viele Opfer kostet, jest aber dadurch alles wieder gut macht, daß es das Getümmel des Rrieges in sich hinein gezogen hat, besaß vielen Grund und Boden, der der Eultur empfänglich war; kaum hatte die prenßische Regierung das Eigenthum durch eine Ippotheten Dednung gesichert, so sehnten sich die Grundeigenthumer nach Capitalien, die ihnen sehleren, um neue Anlagen im Ackerdau zu machen, oder ihrt auf Wiedertauf verliehenen Guther wieder einzulssen; sie kamen in die alten Provinzen, suchten hier das baare Geld auf, gaben 5 pr. Et. Zinsen und eben so viel Propenetisen \*), weil es ihnen immert ju hause noch mohr abwarf, und erhielten alles baare Geld, was nur irgend aufzutreiben war.

Biele Getofpekulanten hatten ihnen kaum folches bargelieben, als fie die Sphothet ben ber Bank biscontiren ließen. Diese erhielt auf folche Weise eine Menge Papiere, und zwar an 31 Millionen Athle. au Werth.

Ihren ursprünglichen Fond hatte sie Friedrich Wilhelm II. juruckgezahlt. Sie hatte 28 Milliomen Schulden inclusive ber Banknoten und Depostenscheine, deren sie etwa für 500,000 Mthir. der Bequemlichkeit wegen circuliren ließ, und an 4 Millionen Bestand, so daß sie ihren Gewinn immer noch nachweisen konnte. Ihr jähriger Gewinn mochte eine halbe Million betragen.

Ben dem allen fab fie fich um Johanni 1805 genothigt, ihr Distonto-Comtoir zu verschließen, ba ber Papiere und Sppotheten so viele prafentirt murben, daß fie tein Berhaltniß mehr zu den Jonds hatten. Dadurch murde im Pandel eine große Stoktung hervorgebracht.

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich Provistonen fur die Maller. Unn. d. Genere.

Rury nach bem unglücklichen zu. Ofwober eilte man mit allen Baarschaften und Dokumenten nach Königeberg, die Zinszahlungen hörten auf, und ber Erebit erlitt einen gewaltigen Stoff.

Die Banko - Obligationen sielen auf 75 pr. Ek und wenn dieselbe diesen Verlust tragen sollte, so wurde sie nie wieder hergestellt werden konned.

Ich glaube, es ware besser gewesen, wenn die Bank hier geblieben ware; wenn sie nach Abrug der Jinsen, welche sie im laufenden Jahre zu zahlen hatte, den Rest ihres baaren Geldes den hiesigen Banquiers vorgelieben, und die Erists abgewartet hatte.

Sie mußte freplich ihren Statum iffentlich betannt machen, und ihre Comtone einstweilen foliegen, die ersten hiefigen Capitalisten aber erklaren, daß sie 3 Monate lang die Bankopapiere als baares

Gelb in Sahlung annehmen murben.

Das frangofische Gouvernement wurde bies Inflitut als eine nothwendige Staats Geld Girculations Unstalt angesehen haben, und fein eigener
Bortheil brachte es mit sich, daß solche unangesochten blieb; die Revenuen konnte baffelbe einziehen.
Gesetz aber, die französische Regierung hatte die
baaren Bestande verlangt, so wurde sie die Zinsen
nicht genommen haben, welche die Bank zu zahlen
hatte; es blieben ihr ihre Actien und dadurch verlor sie weniger als jest zu erwarten ift.

Bollte aber die Bant Direktion fich bor bem Beinde jurud ziehen, fo hatte fie boch in Konigsberg bie Zinfen zahlen und unter franzosischer Garantie folche biether fenden sollen, welche gewiß erfolgt fenn murbe. Im Stillen konnte fie aber ihre Obligationen aufkaufen laffen, wodurch fie fchneu

wieder bas Pari erreicht haben murde.

Die Seehandlung ist ein Institut, welches Fries brich II. 1772 etablirte, indem er folche auf Actien fundirte, von denen er 25 für sich behielt; fie follte einen Seebanbel entftehen machen, auf allen groften Geeplagen Commenditeen haben, bas freme be Galz ausschließend faufen, bamit besonders in Poblen handeln u. bgl. Bis jur Zeit, als Strus enfee die Direftion übernahm, war fie ftete bem Unteraanae nahe, biefer brachte fie auf bie Beine: Unter feinen Borgangern mar Gorne ein Betruger; Schulenburg . Renert mar ein Cavalier und hatte fich nie um ben Sandel befummert; er fcob alfo (fein genug) feinem Coufin Schulend burg-Blumberg biefe Bartie auf ben bals, ber fich durch ein Stucken Blen dechargirte. Strus enfee aber war ber Mann für biefes Ruch. machte mit ber Galebireftion in Miliefa portheils bafte Contrafte, als der Wiener Cours in Banto noch aut war, nachber gewann er an biesem Cours 20 - 40 pro Cent.

Friedrich Wilhelm II. verwandelte bie Geeshandlung in eine Staats Goulden Derations casse. Er contrahirte auf ihren Credit 36 Millionen Thaler Schulden; auch wurden die von dem Konig von Pohlen übernommenen Schulden hiers

ber geworfen.

Nach dem Lobe Friedrich Wilhelms wurde ein Amortisationsfond mit 13 Millionen Thaler jahre lich sundirt, um diese Schulden zu tilgen; sie detragen jest noch 24 Millionen und werden ums Jahr 1826 bezahlt senn. Die Revenden zu diesem Fond sind aus den Accise und Salzeinnahmen angewiesen.

Da die Bank und Seehanblung zwen verschiebene Chefs hatten, die bende von ihrem Geschäfte Anthetie zogen, so wirkten fie fich immer entgegen: So gab die Seehandlung für ihre Anleihen 4 pr. Et., die Bank nur 22, bis jene endlich auf 3 pr. Et. herabgesett wurden.

Die Gechandlung bat an ber mit ihr combinitten Stants = Schulben . Dperationscaffe 12 Dislionen zu fordern, und es find etwa 14—16 Willionen Sethandl. Papiere in Umlauf. Da der Konig ihr einziger Debitor ift, so entstehet keine Rachfrage nach ihren Papieren. Die Debitoren der Bank suchen aber möglichst ihre Obligationen an sich zu bringen, um mit 25 pr. Et. Gewinn compensiren zu können, darum stehen die Bankobligationen bester, wie die der Seehandlung.

Diefes Institut hat gewiß jahtlich 5 - 600,000

Chaler gewonnen.

Langit konnte baffelbe mit ber Bauf vereinigt werden, ba benbe Unftalten eine Cenbeng haben, wenn man nicht jeber einen eignen Departementsminister gegeben hatte. Diese Bervinigung mare auch gewiß unter bem herrn von Stein erfolgt,

wenn ber Reieg, nicht dies binberte.

Wenn man annimmt, daß ber König seit 4798 sährlicht 4. Millionen in den Schaß gelegt hat, so sind vor dem Jahr 1805 24 Millionen aufgebäuft gewesen, hiezu pro 1805 u. 1806 wegen der schlech, ten Jahrgange und Ausfälle in allen Einnahmen 4 Millionen, machen jusammen 28; davon sind abzuzziehen die Rosten für die Mobilmachung der Armee 1805 und 1806, 24 Millionen, so muß der König vier Millionen mitgenommen haben.

Aufer ben Bank. Seehandlungs. Papieren, Solg-Administrations. Obligationen, Heerings. Affecurangactien und Trefprscheinen, giebts nun auch noch Pfandbriefe. Jene Papiere find angunehmen:

| Bantobligationen, Noten up positen Scheine Cechandlungs Dbligationen-<br>Erefor Scheine (7 Millionen follen creirt | Act | ien | 28<br>16<br>3 | Milli<br>— | onen.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------|---------------|
| Die übrigen obengenannten                                                                                          |     | •   | 3             |            | -             |
|                                                                                                                    |     |     | 50            | Milli      | onen.<br>fand |

| Pfanbbriefe giebt<br>In der Chur . und<br>in Weftpreugen | es:<br>Neumark | . 6    | Millionen. |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| in Offpreußen .                                          |                | . 4    |            |
| in Pommern .                                             | •              | . 8    |            |
| in Schlessen .                                           | •              | . 25   |            |
|                                                          |                | 49     | Millionen. |
| Staatspapiere . Privatpapiere .                          | . •            | . 50   | Millionen. |
| Privatpapiere .                                          | . •            | • _ 49 |            |
|                                                          |                | 99     | Millionen. |

Dagn kannst Du gewiß fur 100 Millionen Thaler Sppotheken rechnen und drüber, welche oft die Stelle des baaren Geldes vertreten. Wenn es also wahr ift, was Krug u. a. behaupten: Es circulirten nur 40 Millionen baares Geld in dem Pr. Staate, so ware zwischen diesem und dem roulirenden

Dapier ein Berbaltnif wie I gu 5.

Die Pfandbriefe sind in Schlesten entstanden, haben hier fehr viel Unheil angerichtet, in den übris gen Provinzen aber die Suthebesitzer aus den Sanden der Wucherer befrept, da man hier eine Granze zu sinden wußte. In Schlesten aber hat man dies Mittel, sich Capitale zu verschaffen, um den Landbau zu heben, in Uebermaß zu Tage gefördert, derum ist auch der Adel auf die Reige gekommen. Jest stehen die dortigen Pfandbriefe noch auf 94 pr. Ct, da die Landschaft aus ihren Beständen die Jinsen bezahlt hat; sollte aber der Krieg noch ein Jahr dauern, so durfte es mit dieser Jinszahlung vorden sehn, und dann das Institut die Insolvenzersläten mussen.

Du bift in Deinem letten Briefe ber Meynung, Rufland werbe burch die Dauer Franfreich beffe-Ich zweifte:

aen.

Ich alaube, daß benbe Staaten zwen entgegen. gefeste Rrafte find, die fich wohl von einander ab. fofen, fich aber nur gegeufeitig vernichten tonnen, und bag ber jegige Rrieg gar feine Tenbeng bat. Benbe Staaten werden bald ben Punft finden, worin fich ihr gegenfeitiges Jutereffe vereinigt, und bann werben fie auf Roften Englands einen Krieben fchliegen, ber eine lange Dauer berfpricht; Dies ift meine Mennung! hore meine Grunde: Die Streitfrafte benber Dachte fin

| and the second second                                                  |           |          |              |     |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----|--------------|
| nd verschiedener Ratur,                                                | aver no   | n gie    | muc          | ъ g | leiu).       |
| - Rach einem in Paris l                                                | di Tre    | utel     | un           | 0 Q | Lurț         |
| 806 erschienenen Werke,                                                | befiehet, | Fran     | Erei         | d)8 | Mili.        |
| irmacht aus:                                                           | soldats   | _        |              | of  | ficiers.     |
| 1) Garde de l'Empereur                                                 | 7,299     | et       |              | •   | <b>3</b> 59· |
| 2) Infanterie de ligne                                                 | 192,555   |          | ٠            | •   | 8,841.       |
| 3) Infanterie legère .                                                 | 58,560    |          |              | •   | 2,548.       |
| 4) Troupes à cheval                                                    | 53,487    | سند      | ٠            | •   | 3,148.       |
| 5) Artillerie à pie .                                                  | 13,206    | _        |              |     | 757          |
| 6) Artillerie à cheval                                                 | ჲ,გ6ნ     | -        |              | •   | 196.         |
| 7) Train d'artillerie .                                                | 8,878     |          | • !          | ٠   | 175.         |
| 8) Pontonniers                                                         | 1,145     | -        | •            |     | 69.          |
| o) Génie                                                               | E 626     |          |              | •   | 299.         |
| 10) Légions Piémontaise<br>11) Gendarmerie<br>12) Veterans en activité | s 3.888   | -        |              |     | £38-         |
| 11) Gendarmerie                                                        | 15,063    | ·        |              | ÷   | <b>6</b> 55. |
| 12) Veterans en activité                                               | 11,733    | ٠ ــــــ |              |     | 800.         |
| 13) Canonniers vétérans                                                | 872       | بنعد     |              |     | 64           |
| 14) Troupes irregulières                                               | 7.248     |          |              |     | 416.         |
| 15) Gardes - côtes .                                                   | 12,010    |          |              | •   | 239          |
| 1                                                                      |           |          | <u>.</u>     |     |              |
| Total soldats, 3                                                       | 95,315    | et of    | ncie         | rs. | 18,097       |
|                                                                        | 18,697 0  | fiicie   | r <b>s</b> . |     | `            |
| Total = //1                                                            |           |          |              | _   |              |

Total général 414,012 hommes. Rechne baju bie Militair-Macht bes Abeinbunbes und bes Ronigreichs Italien, fo find 600,000 Mann nicht zu viel, die Frankreich stellen fann. Der Verfaffer fagt barüber:

Comme il faut retrancher de ce nombre, pour les articles 11, 12, 13 et 15, quarante deux mille trois cent cinq hommes, qui he peuvent fhire partie des armées agissantes, il pe reste de disponible que trois cent soixante l'onze mille huit tent vingt hommes. Ce n'est pas erop pour garnir les côtes unt les frontières de France, et occuper divers points, depuis le Texel jusqu'a l'extremité du royaume de Naples; mais ce ne serait, pas assez pour soutenir une guerre dans la même etendue, et on croit qu'il faudrait alors un supplément d'environ cent cinquante mille hommes, bien facile à se procurer avet une population aussi nombreuse que celle de la France; trailleurs ses responses sont incalculables, et l'expérience de la dérnière gueire a prouvé qu'avec environ, sing vente mille hommes affectils, wet Empire peut lutter avantageusement contre l'Europe entière. Quant à l'elas militaire de paix de la France, en considerant l'accroissement territorial qu'elle a reçu depuis: 1792, la force des armées des Ruisances voisines, ou naturellement ennemies let la rivalité ou l'opposition qu'elles présentent, on l'ige qu'elle doit entretenir au moins deux cents mille hommes d'infanterie et cinquante mille des troupes à cheval, indépendamment des dépôts de regimens, de la Gendarmerie nationale, des vétérans de toute classe, et

blique Ligurienne ou Genoise à l'Empire Français, au quel elle ajoute trois département et une grande ville avec un port, quin écessitent des garnisons. La prudence prescrit en outre de perfectionner, sinon de former, les établissemens les plus susceptibles de procurer promptement à

des gardes-côtes: moyens considerables, à la vérite, mais qu'on ne peut taxer d'exagération, sur - tout depuis le 12. juin 1805 (25 prairial an 13), époque de la réunion de la bi-devant répul'armée, les augmentations que les circonstances pourront exiger. Il est facile de rendre ces arrangements très économiques pour les finances, et en même temps peu nuisibles à la population.

Rußlands Militairmacht steht mit jener nach den meisten Nachrichten im Gleichgewicht; wenn man aber hu pels katistische Notigen über Rußland liest, so findet man, daß die halfte jener Summe nur regulair ist. Die andere halfte besteht aus wilden Volkerstammen (Rosacken, Ralmucken, 2c.) die auf Befehl des Raisers aufsigen und ins Feld ziehen muffen. Sie find nur als leichte Cavallerie anzusehen ").

In ber Bevolkerung hat Frankreich ben Vorzug, wenn man Italien und bie Lander des Rheinbundes bingurechnet, ba Rufland nur 40 Millionen Einwoh-

ner gablt.

Bum Boraus bat letterer Staat eine startere Conftieution feiner Soldaten und ihre größere Robbeit als Theile einer Maschine (Armee genannt).

| Die Auflische Landmacht ift bie jahlre<br>in der Belt, wenn man etwa China  | ansnimmt. Im        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jahre 1778 rechnete man für 3 Barber<br>lich das Preobrafcheniche, Gemic    | en o wische und     |
| Simailowifde, nebft ber Garbe, Cabettentorps und ben Leibhufaren            | 11.000 Mann         |
| gur bas Artillerie, und Jagerkorps mi<br>Einschluß ber Rnechte und ber Juhr | <b>t</b>            |
| etate                                                                       | ` ′34,000 —         |
| Eutaffier Grendier in Pferde                                                | 5,600 —<br>5,700 —  |
| Cutaffier Grenadier in Pferde<br>Dragoner                                   | 27,000 —            |
| An Grenadier                                                                | 10,000              |
| - Rusfetier                                                                 |                     |
| Die Militan in har MFraina                                                  | 26,598 <del>+</del> |
| Dusgren und leichte Brünnen                                                 | 32,000 -            |
| Irregulare Eruppen                                                          | 250,000             |
| the second of the second of the second                                      | 593,168 Mann        |
| •                                                                           |                     |

"Rranfreichs Rrieger find als Gublanber im talten Elima ben Rrantbeiten mehr ausgefest, unb gebildeter, wie ihre Reinde.

Wenn bas Tobtschlagen einmal 2weck bes Rries aes ift, fo muff'ber Barbar bazu gefchicktet und beffer zu berbrauchen fenn, als ber gebilbetere Denfch.

In dem frangofifchen Generalftabe ift mehr bie Wiffenschaft als im enflischen ju Saufe. Er bat fich burch funfzebnidbrige Erfahrung gebilbet.

Coviel als 100,000 Mann ift es aber werth, baß es nur einen Oberfeldheren bet Frangofen giebt, ber jugleich Regent bes Landes, und ber flugfte und fubnfte Dann in feinem Staate ift, wogegen MI'eranber viele Regenten - Engenden, nur nicht Die des Reldberen befiet. Das Commande ift mebreren Subrern anvertraut, Die nicht immer unter fich einig find. 200

Richelieu in feinen Memoiren v. 1788 7 30% in 12

C. 134 und 35 fagt:

"Die Ginbeit in Redften, Dulfemitteln, Intereffe und handeln war bagegen ben bem Bunde der Allite. ten unmöglich. Bier mußte feber Schritt vorber verabrebet, entgegengefebte Bortbeile mußten berele nigt werben; fene thebereinstimmung verfchiebenet' Mennungen, Die bei wichtigen Operationen, vorzuglich wenn angegriffen werben foil, fo fchwer gufammen freffen, feblte ibnen gang.

"Man vergeffe biefe Bemerfungen in ber Rolge" von Diefen Denkwurdigfeiten nicht. Einheit Der Mittel ben und, Berfchiebenheit bes Intereffe ben ben Reinden, wird immer die frangefifche Ration! retten. Sie macht gleichsam ben Mittelpunkt ber verfeinerten Bele; fie ift abwechselnb von gand und Meer umgeben : fie fann überall binwirfen, fie fann. fich auf alle Urt bertbeidigen: folgt fie in ihrem

<sup>\*)</sup> Gine empfehlungswerthe Hebersegung in 9 Banben ift in Jena ben Maucken in den 3. 1790 bis 94 erschienen.

Innern ben Borfcbriffen den Alugheite, bann bat- fie Die Natur jue Bebergicherun von Europa bestimmit.

"Zu meiner Zeit hat sie salthen Einfluß nicht gewinnen konnen. Minister, obne Sabigkeit zu Entwürfen, obne Schwung im Charakter, obne Juneigung gegen, ben Staat und nur auf personitiche Northeile bedacht, solche Minister, Matercken und Doklinge waren degegen, undberkleiglicheldindernisse-Und das ist mabt.

Mas bes Kernein an ben Grangen Auflands und Frankreiche anlangt, auf dem gesochten wird, fo ift sich folges vollig gleiche um des Eindringen zu hindern; ja bennabe unmoglich in machen

Rufflands, Grangen, bat gegen ben Cuben bie Ratur, die bon Frankreich gegen ben Rorden aber bie Runft fo febe befestigt, daß die Sugesbahn ber einen ober der andern Macht nur bis dahin ge- langten andern Macht nur bis dahin ge-

Für die Siege der Russen iff ber Abein, für die ber Franzasen ihre jetzige Position has non plus ultra.

ultra. Wenn eine frangofische Macht bis in Litthauen eindringt, so wird ihre Operationshass gegen das Object bes Wirkens zu schmal, und sie kanp die Granzen Austands nicht umfassen.

Bur Frantreich fcbeinen jeget, bie Soulfdritte ber Muffen in ber Turfen gefährlicher ju feine als wenn fe jenfeite ber Weichfel auch eine Schlacht verloren, ba baburch ftalien bedrobt wird.

ba baburen Italien bedrobt wird, Bende, Machte Konnen fich nie in ben Rucken fallen und ihre Flanken becken, fich gelbft,

Bas murde es nugen, weun felbft die Franzofen auch bis Petersburg sorbrangen? Es liegt an der Grange des Reichs,

. . . . 3000 **303** to .

## Fünfter Brief.

Berlin.

Frage man nach ber Tenbeng biefes Krieges, fo ift fie auf Seiten Frankreiche barinn gestellt: Englande Seebesporism ju vernichten; auf Seiten Ruflande ift fie nicht aufzufinden, es ware benn:

Die Abficht, fich im Guben gu bers großern;

welche, burch Frantreichs coloffale Macht jest wohl

vereitelt werben burfte.

Ich habe Dir schon betaillirt, baß berde Machte zweien Rugeln gleich find, die man gegen einander schlendert, die sich daber wohl von einander abstogen, sich aber nie vernichten konnen — daß weder Frankreich Rußland, noch Rußland Frankreich erobern kann. Beide Staaten konnen nur darinn Berührungspunkte sinden, daß sie durch den Tauschhandel ihre wechselseitigen Bedürfnisse gegen einander umsehen und den Einfluß theilen, welchen sie auf die Staaten zwischen sich kunftig ausüben wollen.

Bas nun den ersten Punkt betrifft, so ift es Rußlands hochsted Interesse, einen freien Jandel in der Ostse und durch die Dardanellen zu haben, das Recht der neutralen Flagge gegen das englische Bistationssystem durchzusehen, wie es schon einst gethan hat. Frankraichs hochsted Juteresse ist es aber, diese Dandels und Schiffarthospreybeit Ruß-

lands ju begünftigen. ...

Rußlands Cinwosner geben jest erst nach und nach von Romaden zu Ackerbauern über, ihre Auzahl ist im Berhältniß zu dem Flächeninhalt noch so klein, daß auf das Individuum eine so große Portion kommt, daß dasselbe durch den Andau so

viele robe Produtte erhalt, ale nothig find, um feis ne fonstigen Bedurfniffe bagegen vom Auslande eingutauschen, obne daß der Staat in ber Sandlungebnlang verllert. Es muß baber Ruflands Intereffe entfprechen, fo viele Concurrenten in feinen Geebafen zu gieben, ale nur moglich ift, um baburch bie Nachfrage nach feinen roben Brobucten gu vermeb. ren. Rach Ruffland gehort bas Mderfpftem , und bier ift ber Ort, mo ber Staat foldes beaun Rigen muß, bies fann nicht beffer, ale burch Bevolferung, burch Dismembrationen, burch Beforberung perfonlicher Frenheit und Begunftigung aller fremben Dationen im birecten handel gefcheben. In Rugland haben bie arbeitenden Menfchen ben bedhften Berth. Ihre Sande find bie nothwendige Bedingung gut Acterfultite, barum gablt man auch bier nach Bauern und nicht nach Sufen, barum erhebt man Ropf. und feine Grundftenern, ben Dbrof, und feinen Erbeanon; benn mo ben einer Sufe Acter ber Ropf und die Sande feblen, ba ift fie obne Berth. Reant. reich, ein Staat, ber bie bochfte Bevolferuna - ben veredelteften Runftfleiß bat, wird feine Rrafte mehr ber Induftrie ale bem Acterban widmen muffen; Kranfreich muß babin trachten, unmittelbar aus ben ruffifchen Safen bie roben Stoffe, und nicht burch Die britte und vierte Sand ju erhalten, bagegent aber Die Broducte feines Runftfleilles unmittelbar in ruf fische Danbe zu liefern.

Seitbem Frankreichs Reifer Italien beherrscht, ift es bepter Staaten Intereffe; mit Rugland allein die Schiffahrt auf bem mittelländischen und schwarzen Meere zu theilen, ben Englandern aber die Saulen bes herfules zu verschließen. Frankreich kann baher unmöglich etwas bagegen haben, wenn ber Ruselmannsche Despoten. und Vernichtungsgeist, ber auf dem schönen Griechenland laftet, nach Affen hinüber geschleubert wird; er wurde nach den Wis-

fien Arabiens gurudgeworfen, wo ibn bie glubenben Connenfirablen ins Dafenn riefen.

Doch ich will mich ins Detaille einlaffen, und Dir zeigen, nach welchem Ziele feit einem Jahrhundert Ruflands Regenten raftlos ftrebten; und von welcher Bahn die Schmache des Alters Catharidnen ableitete, welche fo findisch war zu glauben, die französische Revolution konne sich über Rufland ausbreiten, über Rufland, welches noch eine Reihe von Jahrhunderten zurückzulegen hat, ehe es die Eultur zu einer Umwälzung reift.

Unter Ptters Borfahren war Rufland ein raben Chaos, von aller Communifation mit bent gesitteten europäischen Bollern abgeschmitten, da es ihm an Safen, an Schiffen, an Stabten, an Capitalien jum Handel, furz an Allem sehlte, was die Bedingung zur Entwicklung des Roben zum Lei-

nen enthalt.

Peter, biefer fraftvolle Genius für Ruflands erfte Bewegung, ber Gott, welcher in ber bicken finfternif, worin die Menfchheit einher sappte, aussprach:

# Es werbe Licht!

Peter gab fich alle Muhe, mit Frankreich hanbelsberbindungen einzugehen; es wurde eine Convention abgeschiossen, die in einem formlichen Commerztraktat ihre Bollendung erhalten sollte, als er farb.

Mile Muhe, die fich Frankreich seit hundert Jahren gab, einen directen handel nach Rufland zu betwimmen, war vergebens, theils weil es nicht confequent war, theils weil die Britten alles anwenderten, jede Concurrent im Handel mit Rufland zu vernichten. (England hat nur ein Intereffe: Besforderung seiner Wationalindustrie).

Ruflands Beherricher gaben fich bagegen ichon im fiebzehnten Jahrhundert grofe Dube, mit Frant-

reich, wo möglich, in Berbindung: zu treten, weil ihrem Staate die französischen Produces immer mehr Bedürfniffe wurden, wie z. B. die französischen Weisne; eben so sehr bedurfte Frankreich ber ruffischen Producte zur Vergrößerung und Ausbildung seiner Seemacht.

Dennoch blieb ber Sanbelfunter beiben Staaten in ben Sanben ber Zwischenhandleres bir sich auf ihre Rosten ibeneisberten.

Peter schloß zuenst. 2706 ziene sonn ermannte Handelsconvention mie Ludwig Struktel ab, moraus unter ben Regenten ein fermticher Commerzetraktat entstehen sollte, besten Bollendung: Peters Lod vereitatte.

Rachher konnte bas handelkintereffe beider Staaten fich uicht inchr einigen, bei brittliche Geist bilbete bie Opposition, so daß selbst 1727 bie einzige
Consulstelle aufgehoben wurde, die Frankreich in Rustand etabliet batte.

Machher suchte Frankreich feets Schweben gegen Aufland aufguhogen, und Stanislaus Rechte auf die Krone von Pohlen zu unterfügen, wodurch es Nufland von fich entfernte, welches sich näher an England anschloff. Das Interesse bes Handels mußte bem ber Politik weichen.

1740 begünstigte Frantreiet bie Raiferin Elifabeth, welcher. England entgegen wirfte, und man fah baber einer freundschaftlichen Sandelsverbindung bender Staaten entgegen. Der franzolische Gefandte Eh at ar bie ließ Diefe gunstige Periode ungenust vorübergehen.

1742 ånderte fich Ruftlands Politif, da Frankreich von neuem Schweden gegen die Raiferin aufreizte, und das russische Kahinet schloß mit England ein neues Bundniß. Der Rangler Bestuchtes war der erklarte Feind Frankreichs, und hinderte alle Annaberung. 1743 fingen bie franzosischen Bermittler. in Rusland wieder an Muth zu ichousen, die Raiserin bat sich felbst einen französischen Gesandten aus. Chetar die wurde, wieder, dabin gesandt, seine Unflugbeit verdarb aber Alles; er wollte Bestuches sturgen, und mendete daburch die Raiserin von sich ab. Er mußte Rusland verlassen, die Spannung ers reichte den hochsten Grad. Fünf Jahre lang kam tein franzosisches Schiff in russischen Sagen am

Als Bestuch eft geffürst, und fein Machfolger Wordnzom Frankreich gunftig war, tam endlich 1758 unter bepoen Staaten ein Commerztraktat zu Eranbe.

Es murbe vermoge, biefes Trattate eine Quantitat ufrainfchen Sabats nach Frankreich geliefert, Die Kinangpachter maren mit feiner Quglitat ungufrieben; eine zwente Lieferung, fiel noch fchlechter aus, dies führte Gleichgultigkeit auf beiden Geiten bera ben; die Englander benutten folche zu ihrem Bortheile, und ber Sandlungstraftat, erreichte badurch wieder fein Ende. Der frangofifche Sandel nach Rugland murbe, feitbem, auf-alle Weife erfchmert. Alle frangofische Einfuhrartitel waren mit hoberen Abgaben beschwert, als bie ber anbern Staaten; Die am wenigsten beschwerten gablten bamale 20 Procent, die übrigen 40, 50 bis 55 Proc. Bep den Beinen mar der Einfuhrioll bober als ber Gintaufe. Bom Jahr 1752 bis jur Enfcheinung eines ueuen. Sariff 1757 flieg ber Boll bei perfchiebenen frangonichen Wagren von 6 bis auf 33, von 10 bis auf 71, von 13 auf 76, von 22 auf 78, von

53 auf 105 Procest,
Seit 1723 glaubten die franzosischen Kausseute,
ber directe Einfauf ruffischer Artikel fen ihnen nicht vortheilhafe, und muße den nördlichen Rationen überlaffen bleiben, welche durch duen Schiffe, die man in die Oftse geschickt hatte, um einen Bersuch jum directen Handel ju machen, teine gunstige Refultate gewährten. Der Grund bavon lag aber nicht in ber Ratur ber Sache, fondern in ber Unwiffenheit der Perfonen, welche das Gefchaft gelei,
tet hatten. Die hollander und Englander fuchten
diefes Bornitheil auf alle Beife zu erhalten, ba fie bavon Vortheile zogen: Sie machten sich zu Iwifchenhandlern.

Da bie Regierung in Augland ans ben Bollregiftern fab, bag ber handel mit Frankreich nur paffiv, nicht activ war, fo folgten baraus bie oben ermahnten Einschrantungen und Bedruckungen.

Die Begünstigungen bes brittischen, und bie Buruckseung bes franzosischen Sanbels bauerten in Rufland auch mahrend Catharinens ersten Regierungsfahren fort, bennoch fing ber franzosische Hanbel nach und nach an juzunehmen, so baß 1773 bie birekte Erportation aus Petersburg 260,000,

und 1724 346,000 Anbel betrug.

Run nahm aber Catharina bas neue Spftem im Sechanbel ber neutralen Flaggen an, (inbem man vorher von bem Grunbfat ausgegangen war: Man tonne feindliches Guth nehmen, wo man folches fanbe). Daburch naherte fich Rufland allen Machten, unfer England, ba bies land naturlich ben lettern Grunbfat wegen feiner Uebermacht zur See geltenb machte.

Dies Onftem, welches Catharine aufftellte,

Beruhte auf folgenben Punften :

1) Mae nentrale Schiffe butfen fren von Safen zu hafen, und fangs ben Ruften ber friegführenben Nationen fchiffen.

2) Alle ben Unterthanen ber friegführenben Dad. te gehörigen Guiber, Rontrebanbe ausgenommen,

find auf neutralen Schiffen fren.

3) Die Gegenstände, welche als Kontrebande anzusthen find, werden zufolge des zehnten und eilften Artikels des Handelstraktats zwischen Außland und England bestimmt.

4) Rein hafen barf als blodirt angefeben meren, ausgenommen berjenige, in welchem bie Gimahrt burch bie Maagregeln ber angreifenden Macht nit einer offenbaren Gefahr verhupft ift.

5) Dbige Grunbfage follen ben allen Proceduen und Enticheidungen über die Rechtmäfigfeit ber

Priefen jur Grundlage bienen.

Diefe Grundfage maren fo gerecht, fo meife, and bem allgemeinen Sanbelsintereffe aller Stagten To angemeffen, bag fie nur von einer Geite ber Biberfpruch befürchten durften; aber auch von biefer Seite erfolgte feiner. Das englische Minifterium, welches fich ohnehin schon in einen schweren Rrieg verwickelt fab, und bem feine Sandelsverbindungen mit Rufiland allzuwichtig waren, bielt ed fur rath. famer, ben angebenden Sturm burch eine fcheinbare Rachgiebigfeit ju beschworen, woben es fich jedoch wohl butete, ben aufgestellten Grundfagen feine formliche Buftimmung zu geben. Es erflarte fich in feiner Untwort blos babin, baf es fest entschloffen fen, feinen Bertrag mit Rugland beilig ju balten. und fich erbiete, allenfalls begangenes Unrecht volls Undere fielen freplich bie tommen zu verauten. Untworten tes frangofischen und fpanischen Sofes aus; bende gaben ber Erflarung der Raiserin ben Franfreiche Gefinnungen volltommenften Benfall. über biefen Bunkt maren um so unverdächtiger, be es bas Recht der neutralen Klagge in allen feinen Seefriegen, auch ohne besondere Traftaten, unaus. gefest beobachtet batte.

Die brittische Regierung, die fich biefen gegen ihre Usurpationen auf dem Weltmeer aufgeführten Damm nur hochft ungern gefallen ließ, sah sich tudlich doch gezwungen, einem so furchtbaren Bunde nachzugeben. Sie ging nicht nur von ihrer bischerigen Verfahrungsart ab, und ließ die neutralen Schiffe undurchsucht laugs den brittischen Kuften fegeln; sondern sie hob, auch sogar fürst erste ihre

Ravigationsafte zu Gunften Portugals anf. De land, welches tein Schiff unter feiner Flugge Gee zu laffen wagen durfte, bediente fich der na tralen, vorzüglich der kaiferlichen, und zületet, fleine oftindischen Schiffe, auch ver preußischen Flage. Hiedurch verbreitete fich anfangs ein große Gewinn unter die nordischen Staaten. Den große Bortheil zog Schweden davon, welches die fichen Bortheile der frenen Frachtsahrt vorzüglich benutzt Gegen das Ende des Krieges hörte faft alle Rapren ganzlich auf, da sich fast kein Schiff auf des blicken ließ, welches nicht durch eine neutra Blagge geschüft war."

Michts tonnte weiser, zwedmäßiger, und ber Rottur ber Cache angemeffener fenn, als biefes Syften.

Es war aber aus ber Perfonlichfeit hervorgtgangen, und wurde baber auch burch biefelbe wie

ber bernichtet.

Catharina mar gegen England aufgebracht. ba es im ameritanischen Rriege bie ruffischen Schif fe nicht mit Schonung behandefte; biefer Born murbe burch die englische Berbindung mit Dreuffen und Schweden noch vermehrt, woburd man Rufiland jum Frieden mit bet Pforte gwingen wollte. nun aber die Revolution in Rranfreich entstand, bie Nacobiner alle Potentaten ber Erbe beschimpften, Catharinens Gitelfeit fowohl baburch beleidigt, als auch ihre gurcht erregt wurde, ber Jatobinis. mus mochte fich ihrem Staate mittheilen; Da trat fie 1793 bem unfinnigen Auchungrungefpftem ben, welches Ditt mabnfinniger Weise über Franfreich perhangen mollte. Es murben alfe birefte Danbelds verbindungen mit ben Frangofen aufgegeben, bit Englander nahmen Befig vom Meere und bem ro-Then Broductenhandel Muglands, und bespotifirten gur Gee mehr benn fe.

Thoricht barf man blefe Ibee, blefen Babn ber fonft fo großen Raiferin nennent mochte fie bie

französischen Machthaber, mochte ste ihre Prinzipe verabscheuen; konnte es ihr nicht gleichgültig senn, ob derseitige, welcher die Produkte ihred Staats einkaufte, eine rothe Müge oder einen Tressenhut trug?

Unter Paul's Regierung naherten fich bende Staaten, Frankreich und Rufland, wieder; er wollte die neutrale Flagge wieder herfiellen, aber fein fchneller Tod vereitelte biefes Projett von neuent.

Seltdem ift nun ber englische Einfluß machtiger auf Rufland geworben, benn je, und die Englander find im Besit bes Offeeischen Sandels vor allen andern \*).

# Sechster Brief.

Betlin.

Ich komme nun zur Geschichte bes handels auf dem schwarzen Meere.

Ein boser Genius führte die Saracenen über ben hellespont, auf daß durch die Geißel ihrer barbarisch bespotischen Berfassung (in welcher eine alte Entwicklungsfrenheit, vernichtende Religion, voll von Vorurtheilen, Aberglanden und Unfinn jester Art, innigst verwebt ist) in dem schonften Erd-

\*) Der Verlust ber Hollander im russischen Sandel ift ber Gewinn der Britten geworden. Bor 20 Jahren beschäftigte dieser handel jahrlich 637 brittische Schifte; jest steigt die Anjahl derselben auf 1014. Mehr als die Halfte des Gewerbes, welches in den russischen Hafen an der Office vom weißen Meer betrieben wird, ift in den Handen der Englander, die noch durch den jungst geschlossen Pandelstraktat dur Benungung dieser Bortheile aufgemuntert werden.

firich ber Erde, in bem ebemaligen Gis ber Dam fen, ber Runfte, bes Gefchmacks, bes Coonen, mit einem Bort, in Griechenland alles vernichtet wurde, was je ber menschliche Verftand Berrliches erzeuate. Die Bernunft mußte bier bem Unfinn und ber Thorbeit weichen, bie Ruift bem denbeften Kirlefang, die Tempel ben Moscheen. Solon und Enturg ibre Gefestafeln aufgestellt, ba. wo fie Staaten gebildet batten, bie auf Die Tugend und auf die Chre begrundet maren, ba ernichteten Schwächlinge ihre Darems, und fullten fie mit Eunuchen; ba, wo fonft, die Berechtigfeit thronte, murbe ber Strict aufgehangt, um jeben bamit ju erbroffeln, ber ben efelhaften Speichel eines entnervten Despoten und feiner entmannten Rnechte nicht begierig auflecten wollte. Da, wo fonft die Ausspruche ber Weisheit die Griechen gur Tugend; die feurigen Reben ber bochbergigften Danner bas Bolf gum Patriotismus, jur Baterlands. liebe aufmunterte, ba murben jest bem fcmelgenben Turfen Opiate gereicht, um feinen fcon balb vermeften Rorper vollig aufzulofen.

Rury, bas Eben ber Erde ift feit Jahrhunderten burch ben Muhamedanismus eine Solle geworben, worin die Menschheit auf ber niedrigsten Stus fe bie Thirre an Bestialitat übertrifft.

Seit ber herrichaft ber Osmannen mar es ihr vorzuglichstes Bestreben, ju vernichten; nie gu faen, sonbern stells ju arnten.

Go verschloffen fie auch jedem Fremden bas fcmarze Meer, nur ihnen allein mar es offen.

Der große Schöpfer der russischen Größe, Peter ber traftvolle gewaltige Kaiser, von der Gottheit selbst auf den Thron gesetz, entwarf den Plan, Griechenland, und vorläufig Taurien, von der Geifel der Türken ju befrepen, die Pforten des schwarzen Meeres zu eröffnen, und Europa wieder Theil nehmen

nethion in biffen wir benifconen Weovaften : Die Der milbe Bobeng for Rine Ruften Bilden Brumgte. Unter allen Deinen Die ben Bornter fühlten. erscheine under D eis fai alle feinet bei Erfen if Ger wert einigte in fich ein energisches Gemuth und einen bellet Berfand; bie Ruftett in femen Buten mar Daffendiffer fein Reindteoinatifriendie Pfer Gine 20me Tion din Donne Cooke foutflie erfunt Schrediber übet Ruffande Burbaren prie Borre bie iltebe. Aude fich Wei Deis Bunfin freigiap fieben botfilbrefriedireit, fielb verbalte fenn. Entelbit ber Gearfe, andicell Sand andegen panni um ad indentes, .. Groffest in uenten fien. ump Blenchfelaen Gereicherlietingen : chief binobinat. miches Plitzen mufte en fenn's Erifelbfirmiffee bas Bebwerbbi ber: Gredfe une bes Rrieges ifabeen, ifes eten armider debunen in Sobie iben Geles ation Differ bulugenschillen ferbudte bes fiblichenspulet

Daß jest in den nordischen Geeppeis Mentchen winnetz, daß duch fier vie Menscheft auch Werfeis neung, Carreickung Anfpruchimachen dase, dies harons Weisen dase, dies harons Weisen dase, dies harons Weisen dasen dase, dies harons Weisen dasen dase, dies harons ihm ind gegen dem Zeie weise und gegen; dem wirden, sie führten mir aus, bewohn ihrer Wergsas ger dem Grand gelegt hatten; michtel wer Wergsas ger dem Grand gelegt hatten; michtel wer Gets der Aril, sein Redenduler, michtel wer wer Getste bet Wernichung in Per er nider Getste der Gernichung in Burtische Getste der har in night Ansen Bild zum Frieden, den Carh er in night Anse

uarbichtemit ben Elrten, den Carh wein nighte Ausnarbichtemit ben Elrten schloß, hadel Austand wes der die Fregheitschad schwarzound uswiche Meer ju befahren, nochtenar deine Bestweites Pasus an denfelden. Wermsyk jenes Friedenstänktarsevokante die Pforke die Udabhängigteit dor krimpils schu Larrarsy, and dorbarete ven Kuffen die Fregbeit, alle türkische Gewässer zu befahren, und durch in Band. bie Darbanollen ig anbeng Gie febes bie Raffetin in den Beste von Asprinsto Tagenross duribres Beffungen Rinburn, Reptfch und Senifala, und ei med groffen Strich Landes athiften bem Bing and Duieperen gelares bereiten ein ein fich ergere Daburch wurde ber Grund dur Wiebererofferung eines : Dandelstansiff : gemerin . Den ehentple einer ber michtigften und die Quelle bes Reichtsums ber Beuetianer und Genveftrigewesen war. Jettefpunden Rustands fibliche Mirovinien ihnen Webbefften eine Ausfuhr verschaffen, und einen Ernnftenbatied mit benen won Berffen, anfangen. Sent tourbe nur Anftrangung erfordere, bufe Frenbeit, gu benüten. Das erfie i was gefchabe um ben battel wuf Dem Schmargen Beereting Dafenn ju enfen ... wer Die Schiffbarmachung best Dons und Dmiepers, Damit fie die roben Produtte des füdlichen Duf dande franker efficen unterten, noch in ber ber Diefen Projett fenten fich machtige Sinderniffe sentachena die ibie Matut Selbst bunch die Unfabrbare keit jener Alude an ibren Arundungen bervorge tirnede batte, und die in ber Bubbeit ber Copos rogifchen Coladen bestanden, welche bie zeifenden Rauffeute und Maarentrandpotte zu Lande und zu Maffen: plunternen. .. Im Inhraryte wang aber bit Reiferin fie junt Geborfent. Weit | 1201 :: 15 1: Beboliche Ginberniffe entfanber wegen ber Die fen. Afow, ebemals ber Stavelplas ber Griechen, And Dinot: fin Genna & Beaton . war itene ein rienber Det grien Sanber verfunfen. ben der Dot defbelführten er war bier jo feicht; geworben jo baß er min mil Retnen befabreit werben tonnte. 7. Befor wher Cagenros in ablance 24. Weise por der Mindung, des Dones entfenden hatte es doch seinen geräumigen fichern Safen und Schone feuere felle Gebande eiffart baff bas ehemels glanzenbe Afon dem Bermben nur eleube Baracien darboth.

with white that the training of the fact of

Rertfc und Jenitala becken blos ben Gingang aus dem schwarzen ins alowsche Meer, und bienten als Rieberlagsfichte, ba guf benden verschiedene Sabineuge gebraucht, murben.

Der einige Daten am ichwarzen Meere, Kingburn am Liman bes Duiepers, Drichafow negens über, hat einen ichlechten mit wechfelnden Sande

banten angefällten Untergrund.

Was that aber Catharina, die Nachbildnes, ein bes allmachtigen Peteral Sie gab Cherson das Daftput. Ju kurzer Zeit entstand diese Stadt, welche 10,000 Einmabnern ein Domizil gab.

Die Frenheit bes ichmargen Meers mar erruns gen, feine Capale gereinigt,, ein Stapel und Anfers plag erschaffen, aber noch war teine Flotte ba, und ben Sanbel hier fo mobl zu betreiben als zu bes

higet.

Perer ber Schopfer lieft im Baltichen Meers ben Sandel entstehen, indem er allen feefahrenden Rationen es offnete, aber Catharina fonnte auf bem schwarzen Meere diesem Begipiel nicht folgen, ba die eigensuchtigen Turfen außer den Raifen noch immer den Canak pour Constantinopel, den übrigen Geefahrern verichlossen bielten. Es mußte allo, um diesen Sandel seihst zu detreiben, die Kauerin Kauffarthepschiffe erhauen lassen und Kaptale here, geben, um einen Sandel zu begründen.

Leichter war es, das erfte Dinbernis zu besetztigen, als das letteres duch auch hierzu wurden die zweitenäsigken Reitel apgewender: Eatharia na lockte die reichen Kausteute fremder Natwnen durch große Beganstigungen nach Cherson, und etablirte ein Sandlungspaus in Constantinopel uns

ter ber Firma !

Sidnjew James u. Kombagnie. Ich habe pur die Ablicht, Dir bier die Beruhrungsputzte ju zeigen, die Franfreich und Ruffland im schwarzen Meer fanden; also will ich auch nur der Bortheile gebenken, bie Frankreich baburch erbielt.

Die Lauschartifel benber Staaten ? Ruflands und Rranfreichs, benen bas wiebereroffnete fcmarte Meer ben Mus's und Gingang verfprach, beftanben porzüglich in Sanf und Labact," in Artifeln jum Seewefen, in Getraide, Lyoner Seibenzeugen und andern Produften des Runfffeifes der Kran-Go viel auch burch ben Rrieben von Raapfen. narbicht gewonnen mar, fo febr auch bie Raiferin auf ben fonellen Wachsthum bes neuen Sandels hinmirfte. fo blieb er doch immer in feiner Rindbeit, bis ber Chan ber Erim feine Souveranitat an Rufland gegen eine Benfion verfaufte, und biefer Staat bem ruffischen Reiche einverleibt murbe. Diefer Einverleibung folgte mun unmittelbar ein Sandelstraftat mit der Pforte, moburch bem ruf-Afchen Sandel bie größten Pelvilegia ertheilt wur-Durch ben mit der Aforte abgeschloffenen Sanbelstraftat' murbe Rufland in Rucfficht ber Zollabgaben von den Larten gegen andere Ratios nen sebr begunstiat.

Die Erim wurde nun unter dem Ramen Lawtien gleich ben übrigen ruffichen Provingen orgas nifirt, die Stadte erhielten ihren alten Ramen wies ber, man fuchte bie Romaden ju colonisiren, und die Raiserin that alles, diese neue Organisation zu

čívilifiren. "

Dies war aber auch febr nothig, benn um biese Zeit war die Bevolkerung die auf 50,000 Ein-

wohner vermindert.

Durch die Eroberung ber Erint erhielt Ang. land am schwarzen Meer noch acht Safen, unter denen Eupatoria, Theodoffa und Gebaffopolis bald merfmarbig murden.

Jest wurden bie Safen bes ichmargen Reeres duen Rationen eröffnet, und Catharina machte diese Verfügung der Welt unterm 10ten Innins 1783 bekannt. Sie schloß mit mehreren Staaten Commerztraktaten, worin sie ihren Sandlungsschiffen im schwarzen Meere große Zollbegunktigungen verlieh. Mit Frankreich geschah dies den 31sten Dechr. 1786. In Frankreich wurden den russischem aus dem schwarzen Meer kommenden Schiffen Loulon und Markeille ausschließend angewiesen, und ihre Frachten von der 30 pr. Et. Auslage befrept, welsche alle Artikel aus der Levante damals zahlen mußten.

Die Raiferin aber behnte ihre handelsbegunftis gungen nur auf dier Ruftenlander bes mittellandis schen Meers gang vorzüglich aus, um den Zwisschenhandlern, ben Engländern, es zu erschweren, sich auch hier festzusehen, und bann den directen handel zwischen den häfen bes mittellandischen und schwarzen Meers au sich zu reifen.

Mon erwartete besonders von der Berbindung mit Frankreich außerordentliche Bortheile für den Dandel auf dem schwarzen Meere, da die Lage diesel Staats am mittelländischen Meere und sein Dandel nach der Levante die glänzendsten Aussich-

len verfbrachen.

Es war auch nur von jeher ein Munfch in Frankreich gewesen, eine folche birecte Sandelsver-

bindung mie ber Erim einzugeben.

Doch diese Bemühungen russischer Seits blieben fruchtlos, da die Türken noch immer die Dardanellen perschlossen hielten, und Catharina, indem sie die Frenheit des schwarzen Meeres erklärte
und mit den Küstenländern des mittelländischen
Meeres Handelstraktaten schloß, that dadurch weiter nichts, als die Staaten, mit denen sie in Bers
bindung trat, zu bewegen, die Pforte zu vermögen,
ihnen den Canal von Constantinopel zu eräffnen,

Der Friede zwischen der Pforter und Aufland, ju Jaffn den 29sten Dechr. 1791 geschloffen, setzte den lettern Staat nun auch in den Beste des

gangen Landfrichs swifthen bem Onieper und Oniefier, und die neuen Acquisitionen in dem aufgelosten Pohlen begünstinten den Sandel auf dem schwarzen Meere noch mehr, wie vorher. Es tamen den Safen daselbst noch Otschafdw und Odessa bingu.

Obeffa, burch bie Raiferin neu erbaut, murbe ber Saupt : Sandeleplat am fcoarjen Meere.

Unglücklicherweise machte die Aevolution in Frankreich allen Sanbelsverbindungen auch im schwarzen Meere ein Ende, und im Jahre 1793 erfolgte sogar ein Verboth rufflicher Selts, wele ches allen französischen Waaren den Eingang unterlagte. Durch Paul wurde folches zwar in Rücksicht der Weine und Consumtionsartifel gemildert, abet simmer noch besteht solches in allen übriegen Waaren in voller Kraft.

Billf Du Dich unterrichten, welche groffe Borschelle Ruffland und Frankreich burch emen Commergtraktat, befonders im Sandel nach den Auften bes schwarzen Weeres, ethalten wurden, so

lies bas intereffante Bert;

Essai historique sur le commerce et la navigation de la mer noire, ou voyage et entreprises pour établir des rapports commerciaux et maritimes entre les ports de la mer noire et ceux de la Mediterrannée, — Paris 18. An. XIII, (1805.)

Du finbest in bemfelben auch die hinberniffe aufgeichte, welche fich biefem Bertebr entgegen feje

den. Gie find folgende:

1) Obessa, durch die Sandelsfreyheiten, welche Raifer Alexander dieser Stadt verlieb, geboben, und wegen der aus Brailawa, Podolien, Bolhynien, und den poblnisch softreichischen Provinzen, am leichtesten dabin zu bringenden Setraide, dem Ditsehandel am gefährlichsten, hat kein baares Geld, sondern viele russische Bantozettel. Der Raiser hat zwar, um das Agiptiren hier zu hindern, eine Bant

ernichtes, um barred Gelb, pari: für ibie Baulegetteb ju geben, aber auch daburch ift bem liebel noch

nicht gang abgeholfen.

2) Das pohinsche Getraibe, welches nach Obese sa toman, von welchem akoz, hoo Fahrzeuge anstamen, balt sich wichrend der Kahet niche gut, undes mird auf seine Konsenvation in den Magazinen, ju Odessa keine Gorgfalt, verwendet.

3) Doeffa ficht wit feinem Sandelsplat in Eu-

rana "in Miechfeigafchaften.

4) Das pohlnische Getraibe kommt zum Theil im Sommer zur Achse, und ha alsbann oft 700 Ochsengespanne anlangen, so hat man nicht einmal Waffer für diese Gaste, denn in Obessa reicht das Wasser kann ist die innere Consumition bis.

5) Es fehlt Dbeffa außer Brob, an Soly, an

Lebensmitteln, an hinlanglichen Wohnungen.

6) Man findet hier felten Schiffe, welche man mietben tonnte-the bei bei bei

7) Das allergroßefte, unübermindlichfte, bemi Sandel von Doeffn entgegenstebende Sinbernig, ift ber in Konkantingpel einheimische Bekftoff, melcher Die Quarentanen bie größte Laft für ben Schiffer, jur Solge bat. Die nach Obeffa bin sund jurud's gebenden Schiffe muffen im Rangl von Renftantis; nopel anlegen, wo fie der Pforte bie nothigen Ereflarungen zu machen, und vom ruffichen Minister. ibre Baffe verifiziren zu laffen baben. Babrt bied: auch nicht lange, fo trifft es fich bed beufig, bag ber ihrer Kahrt bisber gunftige Binb, fich umlegt. und fie mochentang vor Unfer bleiben muffen; bie. wechselfeitigen Quarantenen mabuen nun an 3 Donati: wodurch die Schifffahrt in der beften Jahreda: jeit gewaltig leibet. Der Gund ift bagegen eine fichere Durchfahrt, and bier merben bie Schiffe schnell expedier. Go lange also niche Rugland hert, bon Konkantinovel und bem Langl ift, die unteinlichen Zurken mit ibrer ibnen antlebenben Deft nach

Albanten wie pige iffad, woorste gerandiens sollainge Konstanduren inde ider Alistungalte des Unstands von einigen 100,000 Menschen inde inde inde graßen Jahl von Jonischkeren ist. die stad ind Koth der eigen Gassen underwähren, obahert der Past seithalten fo langerman nicht stipperlift, das die Skrien wicht einmal wieder den Durchyning und dem Skrien sien ind mittelländische Wederpoer Kanal von Skrien stad in mit vielen Dindenstiffen in langer abste der Handlindische Wederpoer Kanalische der Handlindische Skrien stadel in Odess mit vielen Dindenstiffen kannen kanalische Skrien staden.

111 6 20 1 1 2 4 1 1 1 1 2 20 1 1 1 11 15 15 15

The state and the state of the Ich babe Dir weitlauftig bie Gefchichte bor Ente: ffebung bes rufffichen Danbels im ber Diffee (und auf dem fchmargen Meers entwickle, woraus bers porgebt, buff Reanfreite nite mit Mulland in birecte Handeleverbindung gut treten wordnochte, theile binberten'es (befonders in ber Diffee) Die Englander, thend ber JafdbiniBinus in Rvanfveich, ben Gas tharing therebierweile fürcheter theils bie turfifche: Regierung i'in Dinficht bed: Abwargen Meeres. Es geht baraudibervor, bagi Ruglandi bas wichtim fte Guffent wort ber Belt annabut, indem es im amerifinifependiffriege bas Dedie ber neutralen Schifffahre fchatte. Es gebr enblich baruus bervor, baff, wettn in ber Diffee nicht ben Englanbern ber fuft ansichlieffende Itnifchenhandel genommun imb Griechenland wicht von bem Druck ber Die mannen befrent; ber' Canal von Konftantimpel nicht vom Vesikiff: gereinige und allen Rationen geoffnet wird. Ruflant nut langfam feiner Eufte Sirung und Bambidelung entaeden geben taun.

: 'afferans giebe ich ben , meiner Webnung nach. richeigen Golug . baf Rufland und Kranfreich. katt mit einander Rrieg, zu führen, den Krieben fe eher, fe: lieber: auf Roften ber Englander und Sirlen abschliefien . und bierengfent Sandlangeverbins bungen mit einander eingeben follten, woburch Rufland ein Debriche fit Veine roben Brobufte. Bribifericht fie bie feines Sanfiffelies finden murbe. ::: Makland: muß alles davan gelegen fenn, Arabifpeiche faine Marine. mieber berftellt, bak es Colunien natri Sambet erhalt, bag bie Englander aus dem mittellandischen Deer vertrieben werben. undi biert mir vide bis funf Rlaggen weben, bie in birscree Berbindung feben muffen: Die ruffifche. frangofifche, bitreicheiche, fpanifche; portugiefifche: Ed fann baber ben Raffen dieb fenn, wenn Frants reich gang Stalien and and Stellien beherriche. wenn es Malta und auch Canuten befist, meine bie Corfarens Rewubliken vermichtet und die afritanichen Ruften sinem driftlichen Beherricher überlaffen merben iles tonn ben Frangofen lieb fenn: wenn bie Deniannen über dem Bellesbont verigae welben, und bie Ruffen und Deftreicher Befig von Oriechenland nemen.

Spricks Du san noch bon einer andern Tens denzides jegigen Kriegs, und daß es Rufland nicht gleichgalleig fenn fonnes daß Frantreich Deutschland

behebriche, fo bin ich feft überzeugt :-

Daß; wenn bie oben angegebenen Staaten Berhanniffe Plag finden wurden, die Frangofen ales dame: belig nuf jeben Sinfluß auf Deutschlanb

und pohlen Bergicht leiften marben.

Das in Deutschland aufgestellte Foberativ Syssem, wie gebrobete Wiederherstellung Pohlens wurde Bam olemnabgedringen, damit er den Einwirstungen: bes' Rordens einen Damm' entgegensette, und anne ihn vuhlig an der Zerstörung des englissen Sandels Despotism arbeiten liefe.

Findet bastegemeine seinedschaftliche Berbins bung zwischen Rusiand, Preusen; Destreich und Frankreich katt, so wird Wap el som nichts weiter bagegen einmenden, das Deutschlands Verfassung wieder hergestellt wird, und Preusen wieder werde, was es war.

Sehen enblich diese den Machte ein: Daß England fix bisher nur feinem hundelsins teresse opferte, so werden sie der Nerbindung mit diesem Staate entsagen, die ihneie nie anders als schiblich, sepa kann, wie ich Dir so ost schoo

Gang befonders hat, es Preusen qui munichen, daß Concurreng im Seehandel entsteht, und das Recht der neutraten Flaggen auf dam Meere wieser hergestellt wird; da in der periode, ma diefes Becht galt, seine Ruftenlander und Handelsplate, besonders in der Offee, erft angefangen haben, eis nen Seehandel zu besommen; unftreitig murde dies noch mehr der Fall senn, wenn nur erst die Des spoten des Dzeans (die herrschsuchtigen Englander) gedemuthiget waten.

Die preufischen Febrifen, befonders in Boffe, baben außerorbentlich burch die innige Berbinbung Englands und Auflends gelitten. Belbft in ale tern Zeiten mar bies ber Fall. Dierber gebort Die Anefogte, welche Stord, in feinem biftorifch : ftas tistischen Gemalde, Geite 235, gter Theil gridble: alls ber englische Refident, Baron Bolf, in ben letten Regierungsjabren ber Raiferin Elifa. beth nach Rufland tam, fant er: Preugen im Belit ber Tuchlieferung fur bie ruffiche Armee, Er fafte fogleich ben Entschluß, bem preififchen Staat biefen wichtigen Sanblungszweig ju entreifen, mit ihn ben Manufatturiften und Rauffeuten i feinen Bas terlandes gugumenben. hierzu gab es fein anderes Mittel, als bas englische Euch zu einem wohlfeileren Wreife an liefern."

"Bolf perfor 200,000 Rubet und erreichte seinen 3weck. Die preußischen Manusakturen gerieten in Berfau, ober suchten ihren Debit anders warts; und als der Britte sicher war, bon dieser Seite keine Concurrenz mehr besürchten zu dürsen, erhähete er den Preis der englischen Tücher die engelische Regierung tieß ein so patriotischen Betragen nicht ohne Belohnung. Wolf erhielt ein Gilbersservice mit dem Bappen des Reiche; er ward zum englischen Consul, und baid nachher zum Restensten am Petersburgischen Sose ernannt."

Der Arieg ber Pforte mit England ift ber unfinnigfte, ben est je gegeben bat. England muß bie Pforte erhalten, nicht vernichten, ba ihre Rassregeln in ben Dardanellen bem englischen Spftem

vollig entforechen \*).

## Achter Briefi

Betlin,

Dn wirft wielleicht lachen, wenn Du meine Friedensbedingungen lefen wirft, welche ich ben großen Continensalmächten bierin vorzeichne. Es fen! Daste ich boch einen Borganger im Berfaffer bes neuen

P) Folgende kleine intereffante Schrift kann jedem, der nan den Dardquellen etwas wessen will, empfohlen werden, "Beschreibung der Dardanetten, burch einen freundichaftlichen Brief aus Ebnikuntindvel mitgetheilt, nebft einer in Auspfer zeinchenen und illuminirten perfner tivischen Einsicht in den Canal der Dardanetten und der Barbanetten und der Barbanetten und der Barbanetten und der Barbanetten und der Buchhandlungen zu haben ift.

Beblathand gehalt, ber einen Frieben gwifchen Grantreich und England entwarf.

Die Hauptbedingung meines Erachtens ware ein neuer Commerztraktat zwischen Frankreich, Russland und Holland, sowohl in den Plagen an der Offfee, als aut Ahmarzen Meer; die framfoffichen Fabrikate untiften die geringken Bollste in Russland tragen; der Eingang der auffichen Produkte in alle Hafen Frankreichs und Italiens fren sent. Es wärde das System der neutralen Flagge wiesder hergestellt, so wie es 1780 von Catharinen aufgestellt wurde.

Frankreith garantirte Ruffland ben Besit feines pohlnifceniUntheils, Eurlands, Cauriens, der Moledaufund Wallachen.

Ruftandi ertennt Napoleon als Raifer von Frankreich und Italien, Joseph als Winig von Reapel und Sicilien, Louis als König von Holland. Es laft fich Frankreichs Besthnahme von

Egypten gefallen, und tragt baju bei.

Rugland verabredet sich mit Frankreich und Spanien, dem Portugall einverleiset wird, die Corsfarenrepubliken ju zerstören, und die afrikanischen Rustenlander zu civilisiren, die dem Könige von Garbinien zur Entschädigung angewiesen werden, der Males dazu erhält. Berde Malete vereinisgen sich, Sibealtar zu nehmen und zu schleisen.

Frankreich teitt bagegen am Deftreich Datmas eien ab, Auftand Corfu; und die fieben Infeln werden diefem Staat einverleibt; von der Turkep erhalt es Gervien und Bosnien.

Der Sultanismus wird nach Aleinasten betwies fen, Constantinopel dem Könige von Neapel als kunftigen König von Griechentand angewiesen, dem die Provinzen Romelsen, Albanien, Bulgarien u. f. w. einverleibt bleiben. Stutari muß ebenfalls noch mit Griechentand vereinigt bleiben, bamit der Canal frei sept In Denischland follen fünftig nur Defreich; Preußen, Baiern, Sachsen und Burtemberg ertstwerr; "unter' hiefen itherden alle deutsche Provinzent vertheilt; und es existirt fein Deutschlaud und kein Seutscher Ruiser mehr. Der Abeinbund wird fassert ; dagigen errichtent jene fünf-Machte einen deutsschen Bund, Destruich an der Spipe.

Mit Holland wird der Theil von Beftphalen vereinigt, der jenseits der Ems und Lippe liegt; Preufen erhält bis dahin alle lander von den norde seeischen Ruften bis nach Wemel, gang Niedersache sein und Schwedischhommern. An der Saale und in Franken tritt es feine Provinzen an Sachsen und Batern üb.

Die poblinischen Provingen bleiben nach wie vor

Diefem Ctaate inforporirt.

Deftreich mart mir Preugen in Poblen eine besefere Granze wie bisher, wodurch Erafau an Preugen fallen muß. Alle biefe Staaten schlieften mit Frankreich Commergtraften, und entfertien fich von England.

Alle Seemachte treten jufammen; um England jur Anertennung eines andern Seerechts, und bas bet neutralen Flagge ju zwingen, Solland fo wie Frankreich feine Colonien herauszugeben, und fich mit feinen oftindischen Acquisitionen zu begnügen.

## Meunter Brief.

Berlin.

Wir haben hier seit einigen Tagen zwei interseffante Erscheinungen von verschiedener Art; die eisne ist der russische General Korf, Kriegsgefangesner bei Eplau, der von den französischen Autoritäs

ten iche artig aufgehommien, und auch bereipeter worden ist; die andre ist das plögliche Steigen alber Seagtspapiere, Der General Rorf wurde auffeinem Transport durch die französischen kinien in ein Hauf gebracht, wo ihn ein einsach dürgerlich gekleidetes Mann anrebete, und ihn bedauerte, in Rriegsgefangenschaft gerathen zu senn; er sprach wir ihm mancherlen über Ruslands Militairppacht, Staatsfrafte und Kinanzwesen, und entstrute sich dann. Nach seinem Abgang erschien ein kaiserliecher Abjutant, der ihm fagtet

Der Raifer, ber Sie fo eben beklaffen bat, fens bet Ihnen bier 100 Dufaten jum Ihre Reife nach Berlin fortfegen ju tonnen, wo Sie durch bas Gouvernement ferner Ungetflutung erhalten werben, inbem Sie von Selde entblofie, und von Ihren Resourcen abgeschulten find.

Dos is both wool febr human!

Das Steigen ber Staatspapiere ift febe auffalleut. In bren Lagen, fliegen die Ereiorscheine von 90 auf 94, die Banknoten von 75 auf 82, die Geshandlungspapiere von 60 auf 74 Prosent.

Cinige ferriben folches auf Rechnung bet Fried

Banquiere mollen aber miffen :

Das pan ber Frankfurger Meffe an 400,000 Abir. badr Gelb nach Berlin gefommen ift, mit wels den die Inhaber auf Staatspapiere spefuliren. Ich tann bier eine Anefbore nicht Abergeben,

melde aus Gachfen hierher geschrieben ift:

"Bor einiger Zeit (heißt es in dam Schreiben) ging hier die franzosische Obristin R. R. burch, sie kam von der Schlacht ben Eplau, und hate te ben Leichnam ihres Mannes ben sich. Sie erzählte folgendes:

Bergebens harrte ich auf die Rücktehr meis nes Mappes aus der Schlacht; nachdem der Anwuendmung fich gelegt, ich die Nacht schlass

los burchmacht hatte, verfieß ich mein Lager. :: 1mm ibit inmter ben Labten auf bem Schlachte felbe gun firchen; " ich wendete mich auf ben e : rechten Rlagel, und fuchte ibn bier lange per-- gebend, bis ein Dffitter mich anrebete, und g. mich fragtes was in hier fuche? Sch natitet ibm meinen Mann, en fannteriffin, und wies 21 Strich aufndem linten Klunel: Sich burchwatere . . . 4 Grunden bads; blueige Beblachtfelb. umb nach langem Guchen fand ich meinen Gelbebreit mit Leidard umpeben ; ich er launte abnehn eis mer Bieffer auf ber Gruft. Dit Dube zon ich : feinen Leichban aus Teinen Hatgebungen ber . . . bor, lobete ibn Guf meinen Bucten, und trun ibnto want . Sichte dtfeldt' wes in mein Duattier: :if too, ich: ihm: Offeet, die Eingenseide berausnehe men : bind ben Leib; mit Muantern aufflien lieft. Rebt fahde ich ifeine stantigen tieberrofte : frind Baterlant juridigisum balb an feiner eine Geite begeschen gut werben; ffer ein ber

Sift bas niche ein Beroismus obne Gleichen, unb eine Unbandlidifeit eines Bribes an ibrem Mann. Constitution of the art ten ein hear the constitution

nseitset von Biedbieden Bie 20 bie eife Course of the manufact by the state of the course

The Same of the same of the same

The standard was at the way of the

न्याको त्रं तु त्रा गर्नेष्ठाव ५०० ८ व्या व्या

gide gen i grage (B) i cogardi da Miche blod min burgenlichen neine lieber Brus ber auch meine phuniche Enifenz nabt fich ibrem Ende. Jagith fühle die Annaherung bes Tobes in meinem gangen Retvenfoftem. Du weißt, ich war febr relibar non inderig ich mar ein nifriger prou-Bifder Patriot, ein abgonifder Birebrer i Frien brichs bes Großen und alles beffen, mas von 41:2

ifem ausging bin feiner Schopfung leibe ich Wis auf ben, beutigen Cog. Sahrelang babe ich fie findirt, und in ihm, bent Goober, ifo menie mie in feis nem Softem, lettias gefunden, was 3ch nicht batte bewundern muffen: Dies Baftent batte :- aber toch ben Rebletzer bak de nur fåt reinen aroken Rouf dorbanden mar, ith menne, but ber, melcher sh erhalten, musbilben, und barin mit bem Beitalden und feiner Entwickelung forefchreiten follte, wie Bried rich fenn triufte. . . . . . . . . . . . . 314 Sich babe mit bem prenflichen Bebate gelitten, din mit ihm alt find schoad geworden. Die lets ten ibn vernichtenben Donnerfintige baben mich nuch betroffen ; ich habe bie Granel bes Rriegs gefiblt. : Ich haberbin und wieber ben gleen breufis ichen Geift lebochunur in ben Rinbern und Minge lingen, aufflammen feben, unbribin bieber mefloben, sim rubig gu fterbeng in gu fterbeng benn bats Alle ter, ift nicht batu meignet, bie Untralgungen groffer Staaten ju erleben ; od ift fets weurfampfluftigen Runend 'im Bent bie in bent gewaltigen Conflift (Bereit): ber Bolfer imter einanber ibre Brafte Abe.

Bare ber fetige Rrieg eine bite Influremigenbes Gewitter, ein Drfan, auf ben ein beiterer Frih lingsmorgen anbricht, ja bann munfchte ich noch ju leben, um diefen ju genießen.

Ich febe aber in eine Zufunft, vor welcher mir grauet; ich febe alles uhreraben was wir schon, groß und erhaben nannten; fie ift bas Grab ber Runft, bes Gefchmacks, ber Wiffenschaft. Sinabgeschleubert werden Europens gebildete Boffer werben, bon ber Dobt, auf ber feftinben, um von porne wieder angufängen. Barum? weil ihr Dho fisches, früher als was Moralische Ach ausbewet and entwickelte; weil teine Quaindis fondern nut Genuftiebe in ihnen war ; wettiffe wir im Egoism nicht in ver Liebe febten. 1920 179 ablite fe gentlich 

Am ber Spiese ber: Staaten tannen teine humane Regenten fiehen, fein Arsopagus darf bier regieren nach Gesetzen, welche die Resultate der Weisheit der Weisesten im Volke enthielten. Des spoten, Volksbändiger mit dem Schwerdte in der Hand, die kräftigken Naturen und die größten Egoismen mussen die entnervten: Völker lenken, und über einen jeden ihrer Unterthauen ein Mordbeil an einem seidnen Faden aufhängen in Untergeber muß Denke und Pregfrenheit, mit ihnen die Kunst sie und Wissenschaften.

Die Rriege werden nicht mehr nach Regeln und funstmäßig geführt, sondern je wilder je besser; je mehr Brutalität in den Kriegern senn wird, je besser werden sie morden; die größte Bestie — ber

befte Golbat. ! :

Im breißigschrigen Priege lag bie Freiheit, ber Durft nach Entwicklung in den Menschen, im Kampf mit den Bertheidigern, den alten Springen, die jenen einen Riegel vorgeschoben hatten; ber Siea war aber auf Seiten der ersten

Deutschlands Bolter haben Diefen, Sieg nicht benute, um jene Frenheit dauerub ist. machen, fie find daburch verweichlicht, an Seele und Leib verstünpelt; fie verdienen es daber, wieder angeschmies bet zu werden an; das Joch, welches Luther, Woris, Gustav Abolph, Bernhard, Friesdrich Wilhelm, und Friedrich ihnen abnahm. Mögen nun in ben Kriegen, die ohne Eude senn werden, die französischen, russischen, östreichtschen ober andere Feldherren siegen, das Resultat wird immer das Ramliche sepu.

Es fommt daben nicht auf die Individualität ber jegigen Boltsführer, (eines Napoleons, Alexanders oder anderer, ich rebe nicht von ihnen) sondern murgeingig darauf an:

Das feiner von ihnen die Engend an die Stelle ber Verdorbenheit zu sehen vermag, und bag. u. Band. bie erftere nur eine humane Regierung verträgt, die lettere nur durch eine Juchtruthe regiert werben fann, welche fich über alle schwingt, und auch den trifft, der nicht davon angesteckt war; daß der Regent, welcher fie am geschicktesten führt, aller übrigen Meister und Sieger senn wird.

Defhalb fühle ich mit Bergnugen meine Auflofung hevannahen, bamit ich bas Elenb, ben Jammer, die Bergweiflung nicht mehr febe, die meine

Rachfommen treffen wird.

## Gilfter Brich

Dt4.

Non Berlin bitt ich durch Schleften hierher geveist, und habe daber Gelegenheit gehadt zu sehen, wie der Krieg hier die Menschen verandert, web den Einffuß er auf die Industrie, auf die Administration der Proving gehabt hat. Bernimm meine Benierkungen:

Je habe Dir im porigen Jahre geschrieben: baß bie Schlester sich bem Feinde entgegenwerfen, eine Nationalarmee organisten, und ihre Proding vertheibigen wollten; daß einzelne Pastrioten bem Könige deßfald Borschiage machten, und biefer endlich vier Wochen zu spat den Furken von Pleß nach Schlesten schiefte, um die Ausstellung einer Armee zu bewirten, und den Feind hier zu vertreiben.

Der Fürst ertieß baber ein Manifest, als Glogan schon erobert, wollte in Breslau einen Landing halten, als ber Zeind schon vor ben Thoren war.

Stin ganges Unternehmen scheiterte, ehe es einmal angefangen hatte; es war schlecht eingeleitet, noch schlechter ausgeführt.

Bas ber Fürft that, um Schleffen ju retten,

war folgendes!

Er zog aus ben noch nicht berennten schlesischen Bestungen alle Truppen zusammen, beren er habs haft werden konnte. Er verstärkte sie durch Frenswillige, besonders aus dem Forst- und Bergdepartement. Er empfing die aus Galitzien angesommene für die Cavallerie der preußischen Armee vorsher bestimmt gewesehe Remonte. Er ließ noch mehrere Pferde dazu liesern; er nahm die zurücksgetommenen Seldstranzionirten in seine Armee auf, und zog vom Kande Retruten ein.

Sochstens brachte er es durch biefe Mittel gu einem Corps von 8 bis 10,000 Mann, Die aber schiecht montirt, wenig exercirt, und die Cavallerie

fchlecht beritten mar.

Er fiellte biefes Corps bei Strehlen auf, in ber

Abficht, Breslau ju entiegen.

Greblen ift von Schweidnig, Brieg, Reife und Glat bennah gleichweit entfernt; diele Position war baber wegen ber vielen Anlehnungspuntte gut gemablt.

Beil aber das Belagerungsforps bei Breslau, Strehlen viel zu nabe mar, und man im fürstlichen hauptquartier biefen Plan (fich bei Strehlen zu feben) ausplauberte, baß der franzofische General Bandamme bavon zeitig genug unterrichtet mar, so ging er den Preußen entgegen, schlug die Corps berfelben einzeln, und das von Schweidnis zuerft.

Der Fürst Pleg batte dies voraussehen fons nen. Er feste sich darauf noch einmal ben Bartha und Reurode, murde hier aber auch geschla-

gen und gerftreut.

Der Farft mußte alle Truppen, Die er fam. meln tonute, in ber Graffchaft Glag aufstellen,

und bann nach Strehlen vorraden, die Berfiars tungen aus Schweidnit und Brieg hier aber qualest heranzieben; er mußte dann die Belagerungssarmee auf fich ziehen, der Gouverneur in Breslau einen Ausfall machen, dann durfte er den Sieg gewiß erwarten.

Dem Gouverneur Thiele wird es ftets jum Borwurf gereichen: baß er am Tage ber Aftion ben Gtreblen, die ihm nicht unbefannt fenn tonute, feinen Ausfall wagte, die Treufcheen gerfiorte, und

bie Ranonen vernagelte.

Ich glaube aber, er wird zu feiner Entschuldigung anführen, daß er ein pohlnisches Regiment, und zwar sein eignes, in Bredlan hatte, dem er

feinen guten Billen jutranen burfte.

Unterdes der Fürst Ples in Oberschlesten aufgerieben wurde, sammelten einige junge Officiere,
sbie Gebrüder hirschfeld und Rochov) ein
Streifforps ben Julichau, welches schnell auf 300
Mann betanwuchs, und aus Selbstranzionirten bes
stand. Es war in diesen jungen Leuten viel Bravour, aber feine Kenntniß; viel Gemuth, wenig
Berstand.

Das hauptforps dieser Partisane stand ben Naumburg (von wo es Detaschements nach Sasan und Sprottau unflugerweise geschieft und sich geschwächt hatte), als es durch ein Corps Franzosen und Bayern angegriffen wurde. Es zog sich über die Boberbrücke nach Christianstadt zurück, wo sich die Infanterie befand, hatte aber die Unvorsichtigkeit, die Brücke hinter sich fren zu lassen, statt sie abzudrechen; es wurde nun geschlagen und zersfreut; die Cavallerie rettete sich aber in die Priedussen von wo der Lieutenant Rochov mit 18 Mann in Sagan ein Corps Bayern von 60 Mann auf die kühnste Weise aushob.

Benn Diefes Streifforps jufammen blieb, wenn es ftets an ber linfen Seite bes Bobers in ben bier vorhandenen weitläuftigen Rotften bis an bas Riefengebirge über die Landstrone binaufftreifte. und burch bingugetommene Refruten fich verftarts te, fo konnte es die Grafschaft Glas erreichen, hier einen Stugpuntt finden, und bann febr ge-

fährlich werden.

Der Grund bes fehlerhaften Berfahrens diefer Partifane lag barin, daß ihr Unführer, Dr. v. hirschfeld, ein junger Menfch war, bem es nicht: an Rubnheit und Muth fehlte, ber aber feis ner talten Ueberlegung fabig mar, und nie bas ges ringfte über Strategie nachgebacht batte. einige gintefliche Coups ausgeführt hatte, (er nahm in Bilenzig: 13: faif. frangofifche Bferde meg, verfentte eine Battie Ranonen ben Gabor in die Dber und erbeutete beträchtliche Gelbsummen), fo murs de er zu eltel : und vergaß über Mebendinge den

Sauptzweck.

Mis bicfe Battifarie endlich ben Dengig in Sachs fen gefangen genommen, und ibre Corus gerftreut maren. ba kriebien in Cagan eine faiferliche Dis litairfommiffion, um gu unterfuchen, vb ber Das giffrat und die Burgerfchaft fich einer Berratheren ben bek Unfhebung bed banerfchen Corps Schuldig gemacht, weffen fie angeflagt maren. Dan brobte mit bem Abbrennen ber Stadt und mit bem Rufeliren bed Umte. Burgemeifter. Der Beneral Dons brun: melder Die Commiffion birigirte, mar aber ein: febr bumgner und gerechter Dann, und fand hald die Anflage falfch. Eben fo buman, wie jener, war inber auch ber Chef bes Commandos, welches in ber Stadt lad, ber Dbrift Leftof. Wie

Gagans Burger wiffen beute noch nicht genug . bas mufferhafte Betragen bes Commanbeurs ber murtembergischen Ernppen, bes Oberften Leftofis;

au rubinen.

Bieler foll ein Mafter ber Ditbe, Menfchen. freundlichkeit und aller Tugenden fepn, welche bem Rrieger ale Steger zieren. Er horte jebe Rlage bes Gebruckten, half auf ber Stelle, gab guten Rath, machte ben Dollmetscher, schlug jedes Prafent aus, welches man ihm anbot, und lehnte es mit der Bersicherung ab: Er fen ein Deutscher!

Doch ich wunderte mich uber dies Benehmen gar nicht, da er ehemals preußischer Officier mar, und ein Anverwandter des preußischen Feldherrn ist. Dieser Mann foll auch ein Genie senn. Er versuchte es an mehrern höfen eine Carière zu machen; es gelang ihm aber nicht eher, die der Konig von Wurtemberg ihn aufnahm, und seinen Werth hald erfannte. Das Benspiel der Obern wirft immer auf die Untergebenen, so war es auch hier. Vortressuch war das Benehmen der wurtembergischen Truppen; sie wollten nicht einmal genies gen, mas, ihre Wirthe ihnen vorsetzen, so genügsam waren sie.

Benn jeder Rrieg Unglick Derbreitet, fo ift es boch erfreulich, in Schleften ju boren, wie eremplarisch die Bapern und Burtemberger hier verfahren haben (Frangofen famen wenig hierher). Sie schonten sters das Eigenthum und die Personen; Plunderung war ihnen ein Greuel; ihre Officiere waren alle Bajards ohne Kurcht und ohne Tadel!

Ich glaube, ber Konig von Bapern mag feinen Soloaten biese Disciplin um beshalb jur Pflicht gemacht: haben, weil er vielleicht gar nicht erffirte, wein ihm Friedricht id. 1777 nicht feine Staasten durch große Aufopferungen erhielt. Wenn die Dantbarfeit in ver Politik auch am unrechten Drite ift, so muß man es boch mit Recht loben, wenn der Konig von Bapern seinen Soldaten die Schommig der Schlester empfahl, in der Rückerinnerung der Bestlichaten, die ihm Friedrich erzeigt hatte.

Sonberbar fiel mir es in ben fleinen fchlefischen Provinzialstaten, besonders in Grunberg, auf ?

Daff bie mannliche Jugend bier nichts anbers als Rrieg fbielt.

Die Rnaben gogen mit Erommeln und Pfeifen, pappenen Grenabiermuten, bolgernen Gabein und Difen burch bie Straffen, theilten fich in mein Bate. tepen, in Frangofen und Dreugen, und lieferten' formfiche Schlachten, ben melchen, wie man mir berichtete, felbft manchmal Blut fliegen foll.

Ich habe Dir im vorigen Jahre, ehe die Franzofen in Schleffen simencheten, ben Patriotismus ber Schleffer geribmt, leiber muß ich Dir aber jege gefieben, bag er nicht fo allgemein hier einheimifch war, als es bamais fchien.

Sehr viele Schleffer, nachbem fle bas Unglud faben, welches die preufifche Armee bis an ben Bug und Pregel verfolgte, ale fie baraus für ihr Intere effe feine Bieberfehr ber alten Regierung gu feben glanbten; ale Glogau, Breefau, Brieg und Gameibnis tapituirt hatten, und bas frangofifche Gouvers nement zu berrichen begann, ba anderten fie ibe: Spfiem, ihre Sandlungsweife und ibr Benehmen.

Cie fingen an, ber neuen Sonne gu bulbiget und ben Ronig gu vergeffen.

Leider thaten bies bie Erften ber Mation, bee

Mittelftand weniger, ber Bauer gar nicht.

Rreplich mar es nun nicht mehr Zeit, in Daffe aufzusteben, und ben einnen Seerd zu vertheibigen; freplich bandelt ber rechtschaffene Unterthan this und recht, wenn er ber Gewalt weicht, und fich tubig verhalt; aber fcblecht bandelt er, wenn et sam: Schaben ber wereriebenen Reglerung bem Feinbe in die Hande arbeitet, bas Staatseigenthum verratte; wennt er ruf hemen alten Regenten schimpft, die Beharden hernntrrreift, dem Sieger auf die unerwörtiste Art schmeichelt, und in allen seinen Handlaugen ben Berrather zeigt. Dies ift selbst nicht einmal klug gehandelt, besonders wenn der Krieg noch nicht bekoning ist.

Bon Diefer Seite haben fich manche Schleffer, beionberg unter ben Officianten in Glogau und un-

ter bem benachbarten Abel, gezeigt.

Co machten einige die Lieferanten fur die Armee und bebeichfreich sich. Da gab's einen Commissionsrath Rochov, der mit Ochsen handelte; ein Justizcommissarius lieferte hummel und Brantwein u. f. w.

saffuch bie Weiber, und zwar diejenigen, welche seinen-ehmals entehrt waren, ließen fich uls hann bergaben ibren Staud und ihre Abtumft.

Der Abel um Glogan, der mahrend der Belageting etwas liet, mar so einfältig oder so frech, dem Commandanten eine Bittschrift des Inhalts zu überreichen: Er möchte doch capituliren, damit sie nicht ruinirt wurden,

Unter ibnen figurirte ein Graf, beffen Frau in, Glogau eingespenrt mar; er wollte fie nicht erfturmen laffen.

un der Spige Diefer Deputation fland wieder ein Roch qv.

Conderbar! Ein Rochop machte in Sagan ben schonften Coupy der im fleinen Rriege je ges macht worden ift; er war noch bren Monat vor- her Handlungsbiener in Stettin, und ging als solcher jum Schillschen Corps: Ein militairissches Genie:

Der Commiffionerath Rodov rettete fich burch ben Ochfenbangel pom Banqueroutte, ben er gu machen im Begriff war; er hatte fich vom Bebienten ben einem Justigcommiffarins zu einem Mucherer,
Banquien und Commissionsrath hinausgeschwungen,
ba er in jener Schule bas Jubeln geternt hatte,
und es in ber preußischen Verfassung auch eine Eigenheit war, baß jeder Glückspilz fich ben Commissionsraths-Litel kaufen konnte. Ein jubisches
Genie!

Der britte Roch ov will bie llebergabe von Glogan, bamit er und feine Rachbaren nicht etwa ein Biertel ihrer jahrigen Revenuen einbuften. Dies ware nun mohl fein Genie, fondern ein Rarr!

Die frangofischen Behorden in Glogau murben febr gelobt.

Es ist wahr, daß das Departement große Requisitionen hat tragen mussen, es hat aber daben doch den Bortheil vor andern Propingen voraus, daß das Souvernement die Contribution in baarem Selde eingezogen, und zwep Drittheile des Betrags zu guten Preisen für die Armeededursuisse in der Proving wieder quiscaschen hat. So hat das Seedirge fünschundertrausend Ellen Leinwand für baares Geld geliefert; Grünberg lieferte ansehnliche Quantitäten den Tuckern und Utensisien. Die Jandwers fer wurden in Thatigseit und Verdienst gesest. In Sloggu arbeiteten eine Menge Frauenzimmer, um 80000 hemden zu nähen; hier waren aus allen Städten des Departements Schneider verfammelt, um Montirungsstücke anzuserigen.

Der, Rrieg brachte für Schlestens Mittelstand unter vielen Uebeln auch eine Wohlthat hervor: ex machte die ersten Bedürfnisse des Lebens wohlfeis, und insvern die industriose Classe Arbeit und Berbienst hat, litt sie dies Jahr weniger als im vorigen, wo der hunger die Proving verheerte. Der Grund liegt in der gehemmten Aussuhr, in dem Steigen des Gelowerths, und in der Rothwendigseit, worin sich die Roenwucherer unter den Guthsteit, worin sich die Roenwucherer unter den Guthst

befigern befinden, ihre alten Setraidebefiande loszuschlagen. Das Seld stand gegen Pfandbriefe vor bem Kriege 7 Procent unter Pari, so viel gewannen nämlich diese Papiere. Jest steht es 12 Proceut über Pari; und die Pfandbriefe stehen 88 Pro-c.

Wer burch ben Krieg hier am mehrsten verliert, ist der Suthsbesitzer (mit Ausnahme der Stadte an der großen Strafe, die stets Einquartirung haben; diese werden vollig ruinirt); seine Setraide-Lieferungen sind ansehnlich, die Contribution im baaren Gelde ist starf; nun verliert er gegen den Setraidepreis im vorigen Jahre 100 Procent, und die Pfandbriefe verlieren 12 Procent. Will er also bergleichen ertrahiren, so muß er so viel eindußen. Zu diesen liebeln kommen nun noch die Menge von Fuhren hinzu, welche ausgeschrieben werden, so des die Last unsettäglich ist. Oft wird auch vas Individuals die Last unwissenden Bemeinde gebrückt, weil die Last burch die unwissenden Bemiten nicht gleichmäßig vertheilt wurde. Davon ein merkwärdiges Bepspiel:

Das französische Souvernement forderte im nieberschlesischen Departement vom Sandlangskinnbe bundertrausend Thr. extraordinaire Contribution, und überließ den den Seinerrathen die Aepartition. Diese wurde von den Herren so gemaitst, daß das tste Departement so, das 2te 35%, das 3te 15000 Thaler übernahm, ohne daß irond ein Maaustab jum Grunde gelegt worden. Die herren wusten den Kausmann nicht vom Kränner zu unterscheiden, soust wurde das 3te Departement gar nichtst, das ate vielleicht To, das iste To dieser Contribution zu tragen gehabt haben.

Diefe Contribution wurde bom Sandels und nicht von Aramerstande verlangt, der von feinem Laden grade so viel genieße, als er mit Frau und Kindein verzehrt.

Die Steuerrathe baben feit 1740 jahrfich Sabellen über ben Ertrag bed Bunbels aufgenommen, und ihnen konnke es barnach fowohl, als nach ihrer Localkenntniff, gar nicht schwer werden, einen jeden Raufmann zu taxiren, und ben Sournant eines jeden Orts, so wie eines jeden Departements,

gu Beurtheilen.

Wer nur einige Statistier über Schlesten nachschlagen will, wird sinden: daß eine Stadt, ja ein
Dandlungshaus im tsten Departement so viele Geschäfte macht, als das gange zie Departement. Ich
bin überzeugt, daß das gange zie Departement. Ich
bin überzeugt, daß die handlungshäuser, das Lachmannsche in Greifenberg, das Webersche, Jentschesche, Waldfirchsche in Schmiedeberg, eiuen karteren Versehr haben, als sämmtliche Städte
bes zten und zten Departements (Gründerg und
Sagan ausgenommen). Goldberg wiegt den Versehr
von Gründerg allein auf. Die Luchnegocianten aus
letztern Orte, in Sagan und Frenstadt einige Garnhandlungen, einige haufer in Reusültz und Glogan,
waren im zten Departement nur zum handelsstande
in rechnen.

Billiger Beife mußte auch noch ben ber Reparstition barauf Rudficht genommen werben, baß Grunberg, Sagan, Frenftabt, Reufalz unb Glogau burch ben Rrieg gang anbere gelitten haben, wie bie Ges

birgestädte.

Roch einfalliger nahmen fich die Steuerrathe ben ber Subrepartieien, welche fie nach den Paraphenliften Anfangs anlegen wollten. Die Parapheninra
find Abgaben, welche in die Stempelcusse sliegen,
und dadurch zuerst veranlaßt wurden, daß nach
bem Reglement die Handelsbucher der Raufmannsd
gilde gestempelt senn sollen. Diese Abgabe steigt von
t die 10 Thaler. Diese zahlt der Millionair und
der Raufmann, welcher mit einigen Artikeln en gros
handelt, wenn er auch nur zehntausend Thaler im
Bermögen hat.

Diefe Abgabe ift zu unbebeufenb, als baß ffe batte jum Raafftube bienen fonnen. Wenn bie

Steuerrathe ben Sanbeloffand ihres Areifes nicht kannten, fo hatten fie die Acciferegifter zu Rathe ziehen follen, um den Bertehr eines jeden Saufes und einer jeden Stadt beurtheilen zu konnen.

Ich glaube, baff julett die Cammer, welche vom Bouvernement übergangen war, fich ins Mittel leate, und wenigftens eine beffere Gubrepartition bewirfte.

Mancher geme Rramer im gen und zeen Des partement foll 100 und mehrere Thaler zahlen, und mochte lieber feinen ganzen Kram in Jahlung offe riren. Soliche Nebel und den Ruin ganzer Familien bewirft oft die Unwissendeit und die Einfalt.

Mochte boch die preußische Regierung daburch gewarnt werden, und zu den Steuerrathen fünftig die geschicktesten Cammeralisten, und nicht mehr Regimentsquartiermeister wählen, die, weun auch ehe mals natürliche Fähigfeiten (Kenntniffe fehlen ihnen in der Regel) in ihnen waren, solche im mechanischen Casseniens bem Regiment, zu Grabe trugen.

Der steuerrathliche Posten hat eine größere Beflimmung, als welche feine Borfteber (to wie sie fich
hisher benahmen) hineinzulegen pflegten; jest im Kriege zeigt fich solche sehr beutlich. Im Frieden waren zeicher die Steuerrathe bloge Organe und die Briefträger zwischen den Communen und Was gisträten; sich felbst erlaubten fie felben ein Urtheil und eine Eutscheidung, um ja nicht verantworts lich senn zu durfen.

Der Steuerrath ift im Preufischen der vom Ronige angesette Vormund der Statte seiner Inspection; er soll ihr Interesse sich mehr angelegen sepn lassen, wie das Geinige.

In Liegnis privatifirt jest ber Staatsminifter Braf Sonm, ber mabrend bes Rriegs quiestitt;

er konnte es wohl nicht anders machen.

Er meiß dem Feinde Achtung abzugewinnen, und wird von ihm geschätt. Es ift mohl feine Frage, daß er nach bem Frieden feinen Hoffen wieber antreten wird. Bollte boch bie blinde Maffe im Dublifum diefen Dann zu tabeln aufhoren! tenigen feiner Subalternen, bie ibn jest tabeln, ba fie feine Laufbahn gefchloffen mabnen, find am mes nigften gemacht, feinen Poften auszufullen. merben Urfache baben, ibn zu verebren, menn er nach feiner Dieberherftellung ihre Dummbeiten iano. riren wird. Man wirft ibm jest vor: bag er feine Refervearmee organisirt babe, ehe ber Reind einrückte.

War er benn Keldherr? Konnte ber Konig nicht

beshalb ben Surften Dleg fruber fenden?

In Jauer fprach ich einen Officier, der ben ber Belagerung von Glogan biefen Drt hatte vertheidis gen beifen. Durch ibn erhielt ich über die Belagerung authentische Aufschluffe, und borte zu meinem Erstaunen: daß auch Diefe Bestung fich zwen Monat langer hatte Balten konnen, phimar alsbann

die Stadt ju Grunde gegangen mare.

Bon benen, Die in ber Stadt bie Bertheibigung lenkten, mar ber Gouverneur (der Goneral Reinhard) obne Energie. Der Könia sette ein so gros Bes Zucrauen in ibm, bag er ibm bie Westungsbertheidiauna gang befonders übertragen, und baber nach Glogau geschickt batte. Beffer mare es gemefen, er fam gar nicht bin; benn ber Commandant, herr von Marmis, batte von Saufe aus mehr Energie, und fein Privatintereffe fprach bafur, ben Drt fo lange als möglich zu halten, damit er bie Revenuen feines Boftens fich erhielte. Der Chef des Artilleriewesens, der Major Lichtenberg, hatte ben größten Untbeil an der Uebergabe; er war in Kriedenszeiten ein großer Raisonneur und Bramarbas, der von der Fortificationsfunst einige Formein auswendig gelernt batte, womit er die layen in diefem Sach taufchte und fie überredete, er fep ein großer Ingenieur; er war aber weber bies, noch ein tuchtiger Golbat; er fconte fogar

das Pulver, und wenn aus dem Burgerstande man cher Batriot ben der Belagerung leife gegen ihn außerte: Er möchte doch die Werfe der Feinde, die sich der Stadt immer mehr naberten, zusammen schießen; so erwiderte er mit hige: herr, Sie wissen viel, was dem König ein Schuß kostet.

Ein Mann vom Militair, unter bem bas Bastaillon Grevenig ftand, ber Major Publis, war brav und voll Kraft. Er hatte als Commandant die Bestung dren Monat gehalten. In bem letten Rathe, ben obige bren Manner wegen ber Uebergabe hielten, wurde er nicht zugezogen.

Im Allgemeinen habe ich noch bon einem fonberbaren Beweggrunde gehort, ber manche Commanbauten und Artilleriechefs bewogen baben foll,

balb ju fapituliren.

Ranche hatten viele Gelber zu berechnen, bie ihnen anvertraut waren, um bafür Fortisitations-Reparaturen fertigen, Utensilien anzuschaffen, und sonstige Bedürfniffe liefern zu laffen. Eine richtige Rechnung zu legen, ist eine schwere, wenigstens eine muhfame Sache; besonders hapert es oft mit den Belegen: ben einer Uebergabe ist von keiner Rechnungs-Legung die Rede; der Rendant übergiebt dem Sieger, der es nicht so genau nimmt, die Bestände in Pausch und Bogen, und erhalt dadurch seine Decharge.

Glogan zwen Monat langer ju halten, wenn auch tem Stein auf bem andern blieb, gab ber Bertheibigung Schlefiens eine ganz außerordentliche

Ctupe.

Es fonnte vor der Uebergabe bes Orts feine so allgemeine Contributionsausschreibung erfolgen, als nachher, wo die Franzosen sogleich die Landesfollesia dazu gebrauchten, und für dieses Departement dem Fürsten Pieß alle Hülfsmittel entzogen. Brestlau, ver Mittelpunkt und die Restong dieser Proving, blieb frey, und eröffaete zu der Landesvertheis

bigung unerschöpfliche Quellen. Schnell konnte ber Fürst bann 40000 Mann ins Reld ftellen, Glogan entsehen, und die große französische Urmee an ber Weichfel im Rucken bedrohen. Jest war Pleg eben in Breslau beschäftigt, dieses Projett audzuführen, als Glogau überging, und die Feinde in zwen Lagen Breslau berennten:

Soll man es übrigens als einen Fehler anfehen, baß die Landestollegia in Glogau blieben ober nicht? Es ift zweifelhaft; man kann Manches dafur, Mandes dawider fagen. Dafür mag es gelten, wenn

es beiftt

Es ift beffer, ber Feind findet die Landesbehorben auf ihrem Poften, und braucht fie ju Organen feines Willens, damit die Requisitionen mit Ordnung in gerechter Gleichheit eingefordert werden.

Dawiber aber fagt auch mir mein Berftand:

Dag ber Feind, ohne die Behorden zu finden, nicht fo schnell von dem Zustande der Proving unterrichtet ist, und die gradsten Mittel zum Ziele ergreife. Forbert er dann die Unmöglichfeit, so fetzt sie fich selbst ihm entgegen, und er bleibt immer im Dunteln, was er fordern soll oder nicht.

Bare die Glogausche Rommer querft nach Breslau, und bann mit ber bafigen Rammer vereinigt nach Oberfchlefien gegangen, fo glaube ich, es mare

beffer gemefen.

Jest, nachdem fie den Intendanten unterrichtet hat, braucht er fie nicht mehr; die Ausschreibungen der Kriegeberürfniffe gehen unmittelbar aus feinem Burdau an Lands und Steuerrathe. Ein großer Theil der Landeswohlfahrt liegt nun in diefer Hans den. Wehe dem Lande, wo leider dazu ehemals Dummtopfe oder liederliche intereffirte Menschen angesetzt find. Auf diesen wird dereinst das Wehe der Gedrückten noch schrecklich lasten, und der Ronig mochte nach seiner Rücktehr ein eignes Gefängnis für sie bauen lassen.

Auf Schweidnit fand ich die hand ber Bormuftung ruben; ein Theil der Außenwerte lag zerforengt vor meinen Füßen, als ich die Bariere paffirte. Werke, die eine Meisterhand aufbaute, und wozu Friedrich Millionen anwies! In der Ferne horte ich den Donner der auffliegenden Mienen, und mit ein wenig Pulver vernichtete der Feind in Momenten, woran Schlessens herrscher Jahrhunderte bauten.

Bon bem dummen und feigen Commanbanten, grn. v. Saat, erzählte mir ein Gaftwirth in Jauer

folgenden finnreichen Ginfall:

Der Commandant übernachtete ben ihm bor einiger Zeit. Die aufgebrachten Burger warfen ihm bie Fenfter ein; er tam gang ruhig berunter, und fagte dem Wirth:

Sie muffen hier auch viele Feinbe in ber Stabt haben, man hat Ihnen bie Fenfter eingeworfen! Bergeihen Sie, herr Commandant, erwiederte

ber Wirth :

Die Ehre mar auf Ihrer Geite!

Schweidnig mar voll von frangofifchen Reconvaleszirten und Bleffirten; viele waren lahm, und gingen auf Rructen. Zweymal bes Lags wurden fie auf bem Markt revidirt; auch auf euch, dachte ich, ruht die Geißel des Rriegs.

Drep Lage murbe bie Stadt bombarbirt; bie Beichen babon fieht man noch heute an den Ge-

bauben.

Ein großer Lerm auf ber Strafe gieht mich in biefem Augendlick ans Fenfter; was febe ich? Ein am rechten Urm bleffirter Frangose ficht mit einem gefunden Baper; bende haben Saselstocke statt ber Rappiere, und der unbehulstiche Baper bekommt eine folche Menge Prügel, daß alle Soldaten lachen; endlich wirft er ben Stock weg, lauft bavon, der Frangose, ben Urm in der Binde, hinter ihm brein.

Jest fallt der Baper wie ein Mehlfact ber Lange nach in ein Gerinne, und ber Franzofe fpringt über aber ibn weg, hilft ibm bann auf und feine Rlei-

ber reinigen.

Ich gebe fpazieren. Im Thor begegnet mir ein junger bilofchoner Frangofe bon der Gare; wo er bertommen mochte, weiß ich nicht. Er fragt feine Cammeraben nach bem Quartier, man zeigt ibm bie Caferne: mon Dieu, ruft er aus, est ce un Quartier pour la Garde?

3ch fann nicht fagen, daß ich bie Frangsen

Ich kann nicht fagen, bag ich bie Frangelen liebte, fie haben mir nichts Gutes erwiesen, und tosften mir einen Theil meines Nermogens, ja vielleicht mein Leben; bie Babrheit ift mir aber both zu theuer, als daß ich fie nicht fagen sollte. Die Frangelen, als Nation, haben so manches Vortreffliche, was schlechterbingst allen andern Rationen abgebt, besonders bem schwerfälligen Deutschen.

Will, man sinmal gon Menschen als ein Runftprodukt der Natur ansehen, so glaube ich, daß det Frangose affetischer geformt wurde, wie der Deutsche.

Die Umriffe ihres Korpers find feiner; ihr Geficht hat mehr Ausdruck, ihr Auge ift feuriger, an
ihnen ift alles lebendig, warm und kraftvolk. Sie
find in steter Bewegung, daben ist ihr Gemuth gart.
Icht, burch den Arieg verwilbert, find sie boch in
ihren Quartieren zu befäuftigen, wenn der Wirth
sie hössich behandelt.

Ein Benfpiel: Der Guthsbefiger Bebefy, in Cetwig im Caganichen Rreife, batte erfahren, baf bie erften Chaffeure, die nach Schlesten tamen, ihre Birthe fehr hart behandelten; er wußte, daß fie nach feinem Dorfe im Anzuge waren. Was that er? Er ging ihnen entgegen, und redete fie mit folgenden Worten an:

Ich hoffe boch, meine herren, Sie werden mir die Chre erzeigen, und ben mir fruhstuden? es ift alles bereit, was Ruche und Reller vermag. Dies war ben herren noth nicht vorgekommen, fie ftugten; bann ermiberten fie boflich, fie marber feine Bewirthung annehmen.

Mie fie eintraten, fchlog Websty Ruche, Relter und Speifefammer auf, offnete feine Chatoulle

lind (prach':

Meine Serren, Tangen Gie gu, ber Golbat mut fur feine Strapagen etwas haben. Alles, was

mein ift, febt Ihnen ju Diensten.

Er ließ ein ganzes Faßchen Bein auf ben Tisch legen, und schenkte ibn in Blergläfern ein; er ließ alle seine Leute kommen, um die Gaste zu bedienen. Boll-Erstaunen über diese Behandlung, rührten die herren nichts an; verbaten alles Seld und Geldes Berth, afin uitd tranken maßig, entfernten sich, bantten bissichst mit bem wiederholten Austus: Sacronnom do Dieu, stoutes, e'est un honnet

Das, was allen Nationen in bem Maaße abgeht, wie es bem Franzosen zu Theil wurde, gehort der ganzen Nation un: die Ehrliebe! Sie eraltiet ben Tambour, wie den Geneeal; ste ist der Talismann, womit Napoleon dieses Volk von einem Pol zum andern treibt. Hunger und Dunst, Widse und Krantheit, alles muß der Ehre weichen; sie macht den Franzosen das Unmögliche möglich; sie treibt ihn über Felfenspisen und zum Stuem der Batterie, wo er den gewissen und zum Stuem seht.

Datte bas Berhangnis nicht Frantreich eine Reihe fchlechter Regenten gegeben, lange harten bie

Frangofen bas fultivirte Europa unterjocht.

Man hat den Frangosen in Deutschland vorgeworfen, fie waren weibisch, ohne Muth und Ausbauer. Es ist wahr, sie maren es vor-60 Jahren
unter Broglio, Soubise, Elermont und anbern; waren sie aber nicht brav unter Turenne,
Conbe, Evnty, unter dem Marschall von Sachsen, Billeroi und andern? Warlich, die Deut-

schen' haben ben Franzosen seit ber Schlacht ben Roßbach zu viel guthan; sie rathen jest schrecklich an ben Preußen die Enkel berer, die bort stelen! Was schlug benn bort die Franzosen? nicht die Volksmasse, Preußen genannt; nem! das bilbet buch nicht ein, ihr die tho diesen Namen fahrt. Das Sente Friedrichs' und eines Geidlich war es, was die Franzosen schlug.

Was ble Franzofen ben Noßbach waren, bas thaten ihnen die Preußen ben Auerficht und Jena nach. Ich wellte barauf wetten, die Gensbarmes hatten so gut ihre Schmintbuchschen, wie damale die Kranzofen, ben fich.

Man kann es jest ben frangofischen Offickeren nicht nachfagen, daß fie verweichlicht waren. Die Revolution, die endlofen Kriege haben fie hart gemacht, und man finder felden unter ihnen Elegances und Betikmaitres.

Ich finde felbst in ihren Uniformen wenig. Eleganz und geschmactvolle Deforation; barauf verflanden fich unsere jungen Militairs bester. Mancher wurde in seinen wattirten Josen sich recht gut als Apoll an eine Spiegelmand gestellt, ausgenommen, und hier bester Praestanda praktirt haben, als auf bem Schlachefelde bep Jena:

Dies ift bitter, aber wahr! Als Preugen mochte man fich die Ruget durch ben Ropf jagen, wenn man bebenkt, mit welchem Sigendurfel diefe Paradeurs unter ben Officieren in die Campagne gingen, und jege kaunt mehr geduldet hinter ben Mauern in den Stadten umherschleichen, da durch biefen fluchwursdigen Egoism alles verloren worden ift.

Rapvleon mar in ihrm Augen vor der Schlacht ben Jena bas, was Friedrich vor der Schlacht ben Rofbach den damatigen franzosischen Saustruppen war: Rlein, unbedeutend, vom Gluck begunftigt, Fortunens Schooffind. Das Senie ift in jebem Rorper fich immer gleich, ber Schoof, ber biefen gebahr, fen ein foniglicher pber ein andrer gewefen.

Wenn ber schlichte Verftand bies begreift, so wollen es boch bie vornehmen herren nicht einse ben, und fie selbst muffen bem Senje als Infrummente bienen, frenwillig ober nicht, bas ift gleichviel.

Die Gesammeheit Frankreichs, unter ber Leitung bes Genies, welche unerreichbare Macht muß fie her vorbringen? Englands gesammelte Resultate, Fruchte bes Nationalfleißes, hervorgegangen aus der faß vollendeten Entwickelung dieses Staats, seine Capitale, seine Flotten, seine Colonien, sein Handel, alle diese sich wechselseitig haltenden Saulen Brittaniens, sie werden fallen, der Riesenkraft Frankreichs weichen, wenn es erst den kultivirten Antheil bes Continents vollig dominirt.

Nichts wird England retten. — Rur bie Ratur allein wirft fich Frantreichs Macht mit Erfolg entgegen, Die Schneegefilde bes Norbens fegen feis wen Siegen Grengen, gleichwie ber berginifche Walb

benen ber Romer.

Deutschland ift auf Jahrhunderte vom Verhängnif gur Anechtschaft verdammt; in seinen Volkern, weniger noch in ihren Herrschern, ist weder Wille noch Muth, ihre Kräfte zu vereinigen, ein Volk, eine Nation ausmachen zu wollen. Sie morden sich

unter einander felbft, die Unfinnigen!

Sat Napoleon erst seinen Bau befestigt und mit Bollwerfen umgeben, wirft sein Senie, seine Thatigkeit noch 20 Jahr, so mag sein Nachfolger senn wer er will, ber Staat wird noch eine lange Zeit hindurch, sich selbst haltend, auf seiner Hohe stehen bleiben. Hat doch Preußen nach Friedrichs Tode noch 20 Jahr durch seinen Nachruhm geblendet und Achtung eingestößt; ob zwar Friedrich Wilhelm II. Jahre lang mit zerstörender Hand seine Grundpfeiler einriß, und die Ersten der Na-

tion unbegreiflicher Beife ihm getreulich barin

balfen!

Den elenben Commandanten von Schweidnig, Schaffpears Falftaf vollig ahnlich, sah ich in ber Uniform, die er entehrte, auf dem Markt unter den Franzosen, die ihn zum Besten hatten. Als Prinz Dieronymus neulich die Bestungswerte begah, eilte Derr von Haaf (so sagte man mir) das Gefolge in der Reihe der Bedienten zu vermehren, denn weder der Prinz noch seine Generale wurdigsten ihn eines Blicks.

Wo er fich feben läßt, folgt ihm ber fluch ber Nation. Er ist gezwungen, in Schweidnig wohnen zu bleiben und die Werte zerftoren zu feben, die feine Erbarmlichfeit vertheidigen follte, da feine

Stadt ibn aufnehmen will.

Neulich besuchte er auf bem Lande ein Wirthshaus, und fragte ben Wirth mit vielfagender Diene; "Rennen Sie mich?"

"D ja, erwieberte biefer, Gie finb ja ber ge-

wefene Commandant von Schweibnig."

"Ja, autwortete er, ich bin ber unglückfelige Mann, fchügen Gie mich!"

Er glaubte, die Dorfbewohner wurden ihn fici-

nigen.

Der größte Aberwis von feiner Seite mar wohl ber: daß er alles, felbst die unschuldigsten Gartenpartien und Spaziergange, um die Stadt vermüstete, als er schon zu capituliren im Begriff war.

Ich fende Dir anliegend die Geschichte ber Belagerung von Schweidnig; voll von Absurditaten und Unfinn, toller als er je in Schoppenfiabt

ausgeführt murbe!

Ben keiner Gelegenheit zeigt ber Judeismus für bie meufchliche Gefellschaft fich gefährlicher als bann, wenn die großen Plagen ber Meufchheit eintreten, wohin ich ben Rrieg rechne. Dann, wenn jeder rechtliche Staatsburger in der Gebuld und Paffe

viedt fich 'ubt, mancher ben 'Ropf und bie Gegen. mart bes Beiftes verliert, bann tritt ber Rube in woller Rraft quf; ber Damon ber Gelbaier und des Raubes enthusiasmirt ihn zur Buth. weiß Die Berlegenheit feiner Mitburger trefflich m Er, ber por jeder Degenflinge guruchebt, felbit bem ungelabenen Bewehr gutraut; es tonne ibn tobten, übermindet die Codesfurcht burch bie Raubgier. Um Gelb ju gewinnen, magt er fich aufe Schlachtfeld, um Leichname und mehrlofe Sterbende ju plundern; er icheut ben Galgen nicht, und macht ben geschicktesten Spion; er tennt alle Wege und verborgene Schlupfwinfel: er fubrt barauf Kreund und Reind jum Biele, wer ibn bezohlt. Erefflich nubt er bad Reaufitionsipftem ber Branten gu feinem Bortheil; er bringt fich ben Generalen als Commiffair auf, requirirt auf ibr Conto alles, mas niete und nagelfeft ift, und vertauft es nachber, wie fein Eigenthum. Er fchlieft fich an Die Traineurs, führt fie jur Plunderung an, und fauft ihnen nacher bas Geraubte um ein Geringes ab; er wechfelt alles fremde Geld um eine Rleinigfeit von ben Seinben, und schmiltt es ein; er verrath bas Bater land, ben Ronig, Die Armee, feine eigene Baterfiadt und feine Mitburger, wenn es ibm bezahlt wird. Raum mar Schweidnig über, ale ein heer von Juden binein ftromte; ein jeder verfaufte, mas er auf dem Lande und in ben offnen Stadten à conto bet Reinbe erprefit batte: Materialmoaren, Tucher, Go fobirre, Pferde u. f. w. Dem Ronia wird es nach ber Ruckfehr an Galgen fehlen; um biefe jubifche Brut baran aufhangen ju laffen.

Meber bie Belggerung von Schweidnig"). Wer eine mertwurdige Ruint feben will, muß jest nach Schweibnig tommen. Die Stadt felbf

<sup>\*)</sup> Diefe Darfiellung enthalt Die Anfticht eines Benbachters ohne militairifche Renntniffe; fie ift Daber nicht fo grund.

fi zwar noch, was fie war, bis auf bie wenigen dufer, die durch das Bombardement beträchtlich elitten haben; aber ihre Umgebung hat einen ganz und rn Charafter angenommen. Wie Abersbachs Kelenpartien siehen die fasematirt gewesenen und unn gesprengten Forts da; allein die Annäherung ladet eben nicht zum Lustwandeln unter den Erummern der Runft, wie unter jenen der Natur, ein.

Belche Beranderung in einer fo turgen Beit! Doch man fonnte fie abnben, wenn man nur mit einiger Aufmertfamteit bem Gebahren ber Mensichen gufah, bie in ber Bertheibigung bes hiefigen

Pluges die erften Rollen fpielen follten.

War es nothig, ben Ruth ber preußischen Solbaten wieber zu beleben, ber ihnen ben Auerstädt von unfähigen Anführern verspielt, und ben Magbeburg und Prenzlow vollends hinwegcapitulirt worden war; hatte man durch schleunige und energische Anstalten eine Aussicht eröffnen mussen, daß es moglich sen, dem reißenden Bordringen einer feindlichen Armes Einhalt zu thun: so legten es die hiesigen Machthaber ganz darauf an, das Gegentheil zu bewirfen.

Lugenhafte und hochft unwahrscheinliche Geruchte wurden von ihnen geglaubt und verbreitet, als

ob es officielle Nachrichten gemefen maren.

Ihre Einleitung ju bem angefundigten Trauer- fpiele: Die Belagerung von Schweibnis

betitelt, mar und bleibt einzig in ihrer Art.

Ohngefahr einige Wochen nach ber Schlacht ben Auerstabt hieß es: Der Feind ruct an, und ift fcon die Grenze ben Greiffenberg paffirt. Ei-

lich als diejenige, welche ich Dir vielleicht mit nach, ftem fenden werbe, die die Sache aus dem militairischen Sefichtspunkte abhandelt, und also zuverlässiger ift. Die Lettere gewährt aber auch bas Resultat: Das Schweidnin sich halten konnte und feine Vertheidiger ben Kopf verloren hatten.

pige wollten fogar die Vorposten schon in Strie gau, zwen Meilen von hier, oder noch naher in Frendurg an der Gebirgsstraße wissen. Man schloß an einem Sonntage Morgens nach 9 Uhr alle Bartieren und innern Thore bis auf ein einziges.

Alles war in einer unglaublichen Bewegung \*), und ein panisches Schrecken burchtreugte bie Stadt.

Man raumte bas Zeughaus aus, und belud einige zwanzig Wagen mit 5500 Musqueten, um fie unter Bebedung nach Preslau abführen zu laffen.

Die Frouen bes Generalmajors von Lindener und bes Obrifilieutenants und Commandantens von Daat, mit Tochtern und Enfelfindern, wurden schleunigft aufgepact und bem Leichenzuge voraus.

geschickt.

Diesem Afte folgte ein zweiter in bem Sause bes ebengenannten Generals von kindener, Brigatiers sammelicher schlesischen Festungen. In einer Anwandelung von Wehmuth (einer frappanten Erscheinung ben einem Manne, der etwas barin sucht, natürliche Gefühle zu verleugnen, und fie seinem Egoism zu opfern), ließ er den Rriegs. und Steuerrath Ruller und den Justigrath und Stadtbirector Schnieber rufen, um ihnen das Wohl der Stadt ans herz zu legen.

"Bas haben Cie," war fein Empfang, ", unter

Da febt ihre! Sabe iche nicht immer gefagt, daß unfer Commandant bas Seri in den Sofen bat? Rote bes Berausgebers.

<sup>&</sup>quot;In dieser Beit tam ich von Berlin über Eroffen; ich war den 21. October von da weggereift, und traf ben 25sten oder 26sten in Schweidnig ein. Ich fand nur ein Thor offen. hier traf ich eine Menge Burger; angstlich fragten ste mich: wo ich die Frantosen verlaffen hatte? Ich antwortete ihnen: In diesem Augenblick könnten sie in Berlin, und von Oresden auf dem Darsch nach Schlesten sepn. Ein Burger schrie aus der Menger

3, gethan? Ich liebe fie, und glaube mich von ihr 3, wieder geliebt; es foste mir webe thun, wenn fie 3, leiben mußte, was durch zweckvienliche Maagre-2, geln von ihr abgewendet werden tonnte "). "

Schnieber flutt, eine solche Sprache von ihm zu boren, ber anerkannt als ein Plagegeist gefürchtet wird, ba, wo er haust; ber so eben, wisclnd, wie gewöhnlich, ben grausamen Befehl gegeben, und augenblicklich batte vollziehen lassen, die schonen Pappelalleen um die Stadt, die herrlichen Obstaume im Gesellschaftsgarten und ben angrenzenden Bestungen niederzuhauen; zu einer Zeit, wo er zum Shef der Festungsartillerie, dem Hauptmanne Bach, zu sagen wagte; "Ihr werdet doch nicht Narren

"fenn, und euch vertheidigen mollen!!!"

Indes erwiedert der biedre und hellschende Schnieber; daß von Magistrats wegen alles gesschehen sen, was für die Bewohner einer Stadt, die sich im Belagerungsstande befände, nöttig erachtet worden, d. h. man habe für ihre Verproviantirung gesorgt. "Weiter nichts?" fällt ihm Lindener ims Wort; "da habt ihr was Nechts gethan. Ihr müßt ohne Verzug eine Deputation an den General en Chef der seindlichen Armee abschicken, und um ihn nicht zu versehlen, euch theilen, ihn in Landshut und Jauer erwarten; ihr müßt Trompes ter mitnehmen, die euch durch die Avantgarde hins durchblassen, und eure Absicht verkündigen,"

Diefer Rath schien einer Duperie abnlich gut sepn, wie ein Ey bem andern; aber heute mar er die Ausgeburt einer Stimmung, die so viele herren in preußischen Generalsunisormen ergriffen zu haben schelnt, und worip General von Lindener, ber bas Uebertreffen liebt, feine Rollegen noch hinter sich zu-

rucklassen wollte.

Die Burgerichaft bagte biefen bafpotifirenden Darren von gangem Serjen.

... Der Steuerrath Muller, bem bas Berhaltuig eines Regimentsquartiermeifters ju einem General noch ju febr in ben Gliebern ftectte, zeigte fich als bereitwilligen Bollgieber ber projectirten Polfwisiade, eilte aufs Rathhaus in's verfammelte Magiftrats. collegium, und forderte Frenwillige, ba diefe aber nicht ju haben maren, burch bas Loos Bestimmte auf, Die doppelte Miffion ju formiren.

Sonieber verwahrte fich gegen die perfonliche Theilnahme, und überließ die Ehre ber Ausführung bem herrn Steuerrathe und bem Polizepdirector von Steinwehr, nebit zwen zugefellten Rathmannern \*).

Ein guter Genius, ber bas Conieberfche Befuhl bes Schicklichen lebhafter aufregte, bat in-

def geffegt, und die Sache ift unterblieben.

Monate gingen poruber, und wir faben feine feindlichen Truppen. Man benutte Die gegebne Rrift, und armirte die Außenwerte; man jog junge Dann-Ichaft ein, und schuf baraus ein mit Spiegen bewaffnetes Corps Landmilig (benn die Gewehre maren ja fruh genug fortgefchafft worden), bas aber nur die Stelle der Back . Efel vertreten, und feinen Reind zu fpiegen Gelegenheit gehabt bat.

Raft hatten fich viele überreden laffen,

mit ber Bertheidigung ernftlich gemeint fen. Der Commandant v. Sauf ließ Borrathe aller Art in Menge berbenichaffen. Die Magazine maren mit Rorn, Weiten, Mehl, Gemufe, Butter, Rartoffeln und fauern Rohl, die Remifen mit holy Roblen und Fourage gefüllt, Dofen, Rube und Schweine fanden parat, ibre Leichname in ben Do. tel fur die Befagung, und ihre Bungen und Ropfe in bie Ruchen bes Couvernemente abzuliefern.

Aber bagmifchen forgte man wieder fur Untispasmobita.

<sup>\*)</sup> Die zu Steuerrathen erhobenen Regimentsquartiermeifers machen beter fotche Abberttenftreiche.

In beliebter Manier fuhr man fort bie Garnifon zu behandeln, Unzufriedenheit zu veranlaffen, und feine vernunftigen Maafregeln gegen Defertion zu treffen.

Der Magistrat, gewohnt eher ju viel als ju menig in Unterthänigfeit gegen bas Gouvernement ju thun, mußte sich auf eine, bas Gefühl emporenbe

Urt behandelt feben.

Serr von Saaf, beffen folbatisches Symbolumift: "rein ausprügeln!" blieb ihm in allen Beziehungen treu. Un ben Kouig melben, auf die Festung schicken, auf die Wache seten laffen, begleitete jebes seiner Schreiben an den Rath, oder jede seiner Rucksprachen mit einzelnen Mitgliedern deffelben.

Was war natürlicher, als daß Manner von Shre, die sonst geneigt gewesen waren, aus Unhang-lichkeit an ben König und das Vaterland, die größten Opfer zu beingen, aus Unmuth anfingen, in die Wünsche ber Rleinlichdenkenden mit einzustimmen. Sie würden verdienen, von allen rechtlichen Leuten bedauert zu werden, wenn sie nicht zu erbarm-lichen Schmeichelegen ihre Zustucht genommen hatten, wo sie laut über Anmagung, Insolenz und Despotism schreien, oder ihren Aerger die zu seiner Zeit in sich verschließen mußten.

Man überzeuge fich aus bengefügtem Proflama, womit ein ganges Collegium feine Schüchternheit beurfundete, und vernünftige Berordnungen in eine Dampfwolke von widerlich riechenben Weihrauch

bullte:

Freunde und Mitburger! \*)
Buch Wir find nicht außer Gefahr. Rach bem Benfpiel ber hauptstadt, halten Wir es für Pflicht,

<sup>\*)</sup> Sollte man es wohl glauben, daß ein aus zwölf Mitsgliebern bestehendes Ragistratecollegium in einer ber ersten Beste bes Landes so fehr ben gesunden Menschenverstand verleuggen, und eine so elende Jeremiabe, ber

und und Euch bierauf naber vorzubereiten. Rertrauen auf Gott febn Wir ibr fanbhaft entgegen. Thut biefes auch! Done feine Bulaffung wird uns fein Sagr auf bem Saupte gefrummt. Gefahren und Sthrecken fann er wie bas Bewolf am himmel gerftreuen. Blickt in bie Ratur - noch geht bie Conne, wie feit Sabrtaufenben, auf und unter, und ber Mond erleuch.

Burgerichaft jum beften, geben fonnte? Giner Burger: fchaft, die ju allen guten Dienften und jur Bertheibis gung ber Stadt felbft geneigt mar? Gollte man es glauben: daß bas Gouvernement die Publikation ju-ließ? Und boch ift es fo! Bur Schande des Magiftrats von Schweidnig nigge dies Publikandum in der Ehronit ber Stadt noch in funftigen Jahrhunderten prangen! Man spricht vom fallchen Patriotismus in die fein Pasquil auf die Rechtlichkeit. Ach, ihr Clenden, die ihr dieses Alaglied schriebt, ihr habt wohl nie etwas vom Patriotismus gefühlt! Wie ganz anders nahmen sich die Franzosen ben dem Angrisf der Preußen im Jahr 1792 in der Champagne!

Der Convent bekretirte die Acpublik, als der Feind ber Sauptstadt nabe war, die Nation erhob sich in Mass fe, und in der Sutte, so wie im Pallast, erscholl nur

ein Auf:

3 u b e n B a f f e n! Man kann annehmen, baß die unjeugbar bobe Eultur (bie in Breugen fich ben erften Standen mitgetheilt hatte), jugleich eine große Beidlichkeit mit fich fubre te, und bag bie robere Daffe im Bolfe wieber empor Fommen muß, um durch ibre energischen Schlage Die Mationalitat ju retten, fo wie et in Frantreich auch ber Ball mar, nachdem bie fogenannten Stugen bes Throns, die Pringen und ber Abet, fich felbft erilitt batten.

Der preufifche Staat ift wie ber Finger, von bem ber Ragel burch eine Engundung fich abicatit; er ift verborben, in Faulnif übergegangen, und ber junge Na-

gel treibt ben alten wie ein Reil ab.

Unfere Pringen und unfer Abel, (einige Ausnahmen abgerechnet) mochten fie boch, wie ber frangofifche, fich eriliren. Frenlich vhne Entjundung wird es nicht ge- fcheben, die neue aus der Gabrung bervorgegangene Welt wird aber in ihrer vollen Jugendfraft aufblüben.

tet bie Machte wie fonft. Ift auch bie Erbe mit Blut bebeckt; ber Weltbau ftebt unerschuttert. Er, beffen Sand ihn balt, wird uns auch erbalten. Rroben Duthes fonnen wir nicht, aber augen Muthes wollen wir fenn. Dringt ber Reind in unfere Mauern, fo mollen wir ibn burch frieb. liches und vorfichtiges Benehmen zu befanftigen fuchen. Wir wollen feine Bedurfniffe befriedigen, fo weit unfere Rrafte binreichen, und er wird uns felbft, als gute, ihre Grengen und ibre Bes fimmung nicht verfennenbe, Burger und Einwobner ehren. Es mare Berruttung bes Berftanbes, ober Berratheren gegen feine Mitburger und gegen fich felbft, wenn jemand unter uns fich tounte einfallen laffen, fich aus falfchem Patrio-tismus bem Feinde auf irgend eine Weise wiber-Geen ju wollen. Das ficherfte Mittel, unfer Gis genthum, Leben und Gefundheit ju fchuten, baben wir in unfern Danben. Es ift unfere eigene Warhfamfeit, über Rube und Ordnung, Entfernung alles Berbachts pflichtwidriger Einmischung in Gegenwehr und Bertheibigungsanstalten, melche, ohne Landesberrlichen Befehl, nie Die Cache bes Burgers, fonbern ausschließend bes Colbatenftaudes find, und moglichft thatige Mitwirtung ben entftebenber Reuersgefahr. Bur Erreichung Diefer Zwecke finden wir nothwendig, folgendes bierdurch ju verordnen:

1) Die, jur Aufrechthaltung ber Ruhe und offentlichen Sicherheit, auf bem Rathhause und in allen vier Bierteln ber Stabt, anzuordnende Burgerwache, muß eben so respektirt werden, als es

gegen Militairwachen Pflicht ift.

2) Cobald ber Generalmarich von Seiten ber Garnifon geschlagen wird, muß fich jedermann ftill und ruhig in feinem haufe halten. Wer fich ohne wichtige Ursache auf der Strafe treffen lagt, wird artetirt und bestraft. 3) Wirb in ber nacht Allarm geschlagen, so muffen, wenn bie Strafenlaternen auch bremnen, bennoch in alle, nach ben Straffen gehenbe Benfter,
Lichter nesent werben.

4) Bricht Feuer aus, so muß ein jeder, mit berboppeltem Eifer, nach feiner, ihm befannten besondern Bestimmung jum Losden und jur Rettung herbepeilen. Eben dieses ist die fürchterlichste Gefahr, welche uns brobt, und um beren Ubwendung wir Ursache haben, Gott am Meisten zu bitten.

'5) Alles Schiekgewehr, es fen von welcher Art es auch wolle, Pistolen mit einbegriffen, wird binnen 24 Stunden, von der Instination der gegenigartigen Verordnung gerechnet, auf das Karhhaus abgeliefert. Dort wird es mit dem Namen des Sigenthumers bezeichnet; und damit, nach wiederherzeltelter Rube, ein jeder das Seine um so leichter wieder herails sinden konne, in Packete, nach dem Alphabeth, zusammengehunden. Nach Ablauf dieser 24stündigen Zeitfrist wird Haus such Haus nachgeforscht werden, vo dieser norhwendige Befehl auch befolgt sen. Wer sich hierunter einer Verheimlichung schuldig gemacht hat, wird ben dem sich zugezogenen Verdacht als ein Feind der affentlichen Rube und Wohlfahrt bestraft.

Freunde und Mitburger! Wir haben das vollkommenste Zutrauen zu Euch; daß Ihr Unsere Andordnungen willig befolgen werdet. Reicht Uns zur Aufrechthaltung der Wohlfahrt der Stadt, durch Ruhe und Ordnung die Hand. Rechnet auf Unsere Liebe und Treue gegen Euch. Unsere Thatigseit wird Euch nicht unbemerkt geblieben senn. Sie ist Unsere Pflicht. Wir werden willig und gern alle Gefahren, alle Noth mit Euch theisten. Schweidnis hat schon ahnliche noch unglücklichere Lage erlebt, als wir seht, mit Gottes Huse, vielleicht Ursache haben zu fürchten. Wir

baben bas Blud, einen eben fo menfchenfreunds lichen, als machfamen und tapfern Commandan. ten ju unferem Befchuter ju baben. Er wird umfere Wohlfahrt über ber Mudubnng feiner wichtigen Pflicht nicht bergeffen. Saht Bertrauen auf ibn; bor allem aber vertranet auf Gott, beffen gnadiger Dobut wir Guch mit theilnehmenden Sergen empfehlen.

Schreibing bent toten Ronember -1806

Directores, Burgermeiftet und Rath.

Schnieber, D. "Strinmebr, ib. Berekon, Berger, Menmann, Seintici, Langen, . Leo, Ratlinich, Lienig, Scholy, Bobm.,

Die Festung mar enblich wollig montirt, und bie Befatung, burch taglich antommenbe Gelbftrangionir. te, burch Ginberufung ber Rebieriager und Berafnappen, fo wie, nach bem miglungnen Entfag von Breslau, burch bas zwente Bataillon b. Rropb. Dis auf 5000 Mann, worunter 300 berittene Raballeriften waren, verftarft worben. 3menbundert und funfgig Bederfcflunde, Ranonen, Bomben unb DaubiBeumorfer, bedectten bie Balle.

Der Generalgouverneur von Schleften, Rutft'b. Unhalt. Pleg, ernannte ben feiner Unmefenheit in Schweibnis ben Mineurmajor bon Sombolbt jum Bice - Commandanten , abantirte einige Relows bel und Fenerwerfer ja Lieutenante und creirte ben Jufligrath Stein bed gunt Intendanten ben ber befchlognen Unwendung eines in ben preufifchen Staaten bisher unbefannten Requifitionsfpftems \*). Die Wissionen bes lettern in die Gebirasstädte maren vom besten Erfolge. Er trieb eine Menge Klinten, Buchfen, Cabel, Dirfchfanger, Gelber, Tuch zc.

<sup>\*)</sup> Mein Correspondent icheint bies ju tadeln. Es wab re aber beffer gewefen, früher bas Requifitionsfoftem angunehmen a bann richtete men mehr aus, und bie Reinde fanden ein leeres Beld.

berben, und vergaß fogar feine ReftaurationBartifel nicht, L. B. Champagnet, Ungarifcher Wein, Arat te. Man fublte fich guten Muthe, juweilen begeiftert, und barrte getroft ber Dinge, bie ba tommen follten.

Bie famen, benn Breslau ging über, und gleich barauf tucten Wurtenibergiche Jager, leichte Infanterie und Chevaur legers gegen Schweibnis Bor.

Un einem Connabend, um die Mittaaszeit. fab man die Soben bes nabeliegenben Dorfes Weitenrobau mit jener Avantgarbe bebectt, und borte ibte Anmelbung aus einer Ranone, bie in bem fich berabgiebenden Sohlwege aufgefahren war. Es wurst som Fort Mr. 1 und ber Galgenflesche gebuhrenb geantwortet, und ber anbringende Reind in gebori. ger Rerne gehalten; boch fonnte ober mußte man nicht ju verhindeen, baf nicht feltwarts fleine Commandos von Jagern naher geschlichen, und bis ins Manfche Borwert und in bas, an die Bofftabt fic anfchließende, Borf Rietschfau, vorgebrungen maren.

Ungablige Buchfenschuffe fielen bier negenseltig, aber nur ein einziger preugifcher Artillerift batte bas Unglud, tobtlich vermundet ju werden, indeg bet Reind, wie man beutlich feben fonnte, mehrere Ber-

mundete und Todte vom Plage fahren lief.

Der frangofifche Divisioneneneral Bandammt nabm, als General en Chef, das hauptquartier in ber Probften Burben, eine fleine Meile von ber Stadt, und ber unter ibm commandirende Cavalle rie. Seneral Doutbrun bad feinige in Bileen, eine ftarte balbe Deile von Schweidnis entfernt.

Der Beind amufirte fich taglich in den umlie genden naben Dorfen mit unfern Patrouillen und

affarmirte unaufhorlich bie Garnifon.

Die benben preufifchen Commandanten v. Saaf und Somboldt faßten den unbegreiflichen Ent. fchluff, junachft bas Manfche Borwerf, und bie in Demfelben liegende Duble in Brand gu fteden. In einer Stunde hatte bie Flamme die trodinen Schine, bel - und Schobenbacher verzehrt, und nur die Mauern der Wohnhaufer ragten noch über die ho- hen Schutthaufen bervor.

Es mußte biefen herren gefallen, mehrere fo tofts bare Erleuchtungen zu geben, benn fie rubten nicht cher, als bis fie auch die übrigen entfernten Dublen und Balfen, ja endlich bas gange Schone Dorf Rletfcbfau, jufammen 49 Befigungen und Saufer, nehmlich 4 Vorwerke, wovon 3 ben Werth von 20000 Thir. überfteigen, 4 Bauerguther, 21 Gartnerftellen, 5 Dublen und 14 einzelne Saufer, nebfe einem großen Borrathe von Getraide, Strob, Seu, Solz und Wirthichaftsutenfilien, burch Bechfrange und gebungne Bagehalfe angezundet und in Afche vermanbelt batten. Die Totalfumme, die biefer hervische Coup toftet, beträgt weit über 100,000 Ebl. Mebr, benn noch einmal fo viel, wird erforderlich fenn, ben ben boben Preifen aller Baumaterialien, alle jene Gebaube neu wieder aufzuführen.

Es ift nur eine Stimme, bag ber Major von homboldt der Auftifter Diefer unerhorten Bermustung fen, und daß ibn vorzüglich der Fluch der Unglucklichgemordenen und emige Schande treffen muffe. Der Commandant v. Saate foll fich wenigstens schwer entschlossen baben, den Brandvorschlag bes Mineurmajors in Ausführung ju bringen, aber er mufte nachgeben: benn batte Sombolot, wie er brobte, feine Mitcommanbantur niebergelegt, und fich in feine Souterrains jurudgezogen, wer weiß, ob er bort nicht mit Explosionen, wie bier mit Geboften - und Sauferbranden gespielt haben murde. Er ift einer ber erften Beichlinge in ber Belt, liebt bas Brillante, bat eine feine Zunge und Schulben in Menge; folglich tonnte man ibn nicht entbebren; er eignete fich ju febr jum Commandanten, wie fie II. Band.

jent find — die Braven in Rofel, Reiffe und Glat ausgenommen \*).

Die feindliche Urmee errichtete nun ihre Bareaus an allen Straffen, und fundigte damit ben Uebergang der Blofade jur wirflichen Belagerung an. Man ftorte die Thatigen aus der Festung nicht, ver bot vielmehr, ben 30 Brügeln, auf sie zu ichießen.

Unfere Commandanten verstanden nicht, ibre

Mannschaft zu gebrauchen, wohl aber bie unfichen Leute, morunter ein großer Theil ber leichten Ruff. liere, ale geborne Poblen, gehorte, fo zu poftiren, bag ihnen die Defertion nicht schwer fallen tonnte. Reichlich und gut mar inbef bie Verpflegung an Rleifch, Gemufe, Bier und Brandtewein fur bie Um terpfficierd und Gemeinen, auch genugenb ber grant wein fur bie Subalternen. Die honoratioren und Burger, ob fie gleich schon 1500 Thir. qu Manteln für die Urmee gufammen getragen batten, bie ber Magistrat an die Breslausche Kriegs. und Domais nenkammer, und, wie man fagt, auf bes Comman, banten von Sant's Gebeif, abichickte, ba icon vorauszusehen mar, daß die gefchlagnen und je ftreuten Dreugen nun feine Dantel babon friegen warben, ließen fich boch immer wieber bereitwillig finden, fremmillige Bentrage gu geben, um in ber ftrengen Ralte ben Wachen warme Guppen abreichen zu laffen. Zwenmal wurde in biefer Rudficht gefammelt, aber bas Erftemal bat meniaftens fein Soldat einen Loffel voll erhalten. Auch Mantch Ueberrocte, fogar zwen Bilbfchuren und viele Del fen murben, theils nen, theils alt, von ben bemittelten Bewohnern ber Garnifon geschenft; nicht alle erhielten bas ihnen Zugebachte, und bie armen, blogen Teufel mußten fortfrieren. Die eine Bildichur hatte fich ein Capitain jugeeignet,

<sup>\*)</sup> Was dies Abbrennen anlangt, so mochte es militairisch gwermaßig und recht senn; aber dann mußte man nicht furg darauf capituliren.

und von der andern ift nichts weiter fund geworden !!! \*)

Rur einige. Staabsofficiere und Subalternen hatten auf Achtung und Anhanglichfeit ben ihren Untergebenen ju rechnen, alle anbern warden als Schwachtopfe verachter, ober als schwugige Preller

und als prügelluftige Poltrons gehaft.

Die feinblichen Trencheen waren eröffnet, und zwar in einer Eusfernung von 1600 und bochftens bie weitern von 1800 Schritten, auf den Feldern von Schonbrun und: Sabifchdorf; aber, nach ber Berficherung unfrer kunftverständigen herren, gang vergeblich. Nicht die außern Werke, geschweigebenn die Stadt, fagten sie, sind zu erreichen.

Dienstags ben zen Februar, um ir Uhr Bormittags, fing bie Kanonade aus ben feinblichen Batterien: an, und lieferte fogleich einen augenscheinlichen Beweis von der Stupidität und Ignoranz der Bertheidiger unfrer Bestung; benn schon die ersten Augeln-fielen mitten in die Stadt, und richteten bebeutenden Schaden an.

Mis einen gang gemeinen Menfchen, ohne alle Kultur, kannte man den Rapitain Bach, Chef ber Bestungsartilleris, vorher, both verfprach man sich in ber Praxin etwas von ihm; allein er ist ju nichts tauglich, als einen pohlnischen Schlachtschüßen zu agiren und reif für Betlam.

Nicht durch ihn, sondern fur fic, arbeiteten unfre Urtilleriften mit Unftrengung, Gefchieflichfeit und glacktichem Erfolge \*\*).

\*\*) Dan muß es überhaupt ben preufischen Artilleriften

<sup>\*)</sup> Man muß ben Burgern stwohl hier, wie in andern Städten, laffen, daß sie wahrhaft partivissich dachten. Der Adel, die Staabs, und ein Theil der Subaltern, officiers, sem großer Theil des Civits und der Magipfrese, waren es, die das Barerland verließen, verriesthen und verkauften. So war es auch in Schlesien unter einigen Ausnahmen.

- Die Keinbe, befchabiaten !! faum neinige Riegeln. und Pallifaben ber Forts, fonbern blos bie Saufer ber jobern Stubt, bingegen litten ibre Bufwurfe, Gefchile :: und leute von bent unfrigen befo mehr. Dren Lage, und Rachte bauerte ber fürchterlichste Donner den Ranonen und Morfer bon Sinnen und Auken, nach furgen Paulen gegen 10 Ubr Morgens und: 5 Mbr Mbends, fort. Det fcrecklichfte Abend war ber des Donnerstags, wo alle Borwerfe an ber Roppen - Barriere brannten. Frentags, frub gegen 10 Ubr schwieg auf einmal bas Gefchit. Barlententgers famen und gingen und fanden endlich milligen Gehor. Der Dring von Siebengollern Aide de bamp Gr. Raiferl. Sobeit bes Dringen Terome, trug auf Hebergabe ber Beftung an und amar: weile bie Ruffen von ber großen Ur: mee gofdlagen und bie Refe ber Dreuken aufgerieben maren! in bei gent eine Cont

Man conferirte, und das Refultat war — eine Capitulation à la Magdeburg. Warnm nicht? Du König van Preußen hatte fich in seiner Orteseburger Proclamation zwar sehr ernflich gegen die herren. Commandanten erklart, die ihre Schuldigkeit nicht gethan hatten, und nicht thun wurden, und in zwen Sabinetsschreiben den han Daak verpstichtet, mit seinem John Bulle Kopfe für die Erhabtung der ihm anvertrauten Bestung zu haften; aber dieser drohende König sollte ja wicht mehr senn, und Ser Raiserl. Hoheit Pring Jerome persprachen dagegen alles zu thum, "was einem so braven Bertheidiger und bessen Familie konveniren möchte!" Atzwei ergo!

nachfagen, bag fie burchaus allenthalben ihre Schulbig feir thaten; fie, die unter ben übrigen Truppen feets die verachteteften waren. Warum ein Arsillerift nicht immer ausschließend Commandant ber Bestungen bep uns ift, bas untrathsele, wer ba kann.

Doch fein Benfch, obne bobern Auftrit, ift befugt, aber ben Commandanten von Saaf abinfprechen; es fem alfo babingeftelle! aber über fein Privatleben fann man fich füglich auffern, und bas ift eines Mannes von Chre und feinem Gefühl nicht wurdig. UnternCommiffdren und Huben, von rechtlichen Beuten nicht beachtet, im : Sagarbfpielen Friedriched'or ju vergeuben, Die vielleicht noch theuer ju verginfen: fenn mochten, und: ben einer feperliden Gelegenheit unter Erofibuben nachzureiten, um bie fostbaren Werter &riebrich & bes Großen fprengen au febei. macht einen Mann, wie biefem Daat, zu einem Gegenstande allgemeiner Berachtung.

Es waren angfiliche Lage, wo eine Lobtenftille herrschte, bis bie Burtembergischen Truppen einmarschirten. Den: 16ten Rebruar firectte unfre Garnifon bas Gewehr, bon ber aber ber großte Theil während bes achttägigen Waffenstillstandes fich etlip-Die Einwohner gitterten; beun bas Gerücht hatte ichreckliche Dinge von ben Burtembergifchen Idgern und Chevaurlegers berbengeführt, und manche bestätigten fich. Co batte 4. 3. ein Erupp, auf einem Zuge in bie Strehlensche Begend, ben menten Prebiger in Grosburg, Ramens Elbing, unerhört gemighanbelt, und ihn in ber Raferen ju Lode gefoornt, weil er nicht fo viel ju geben vermochte, als man forberte. O tempora, o mores! \*): 2.40

Meniger, aber empfinblich genug, hatte ber Scholtifenbefiger Rofemann in Streblis, fo mancher Beamte in ber gangen Gegend, und ber Paffor Merner in Reichenau. fo wie ber Baftor Un fch üt in Peterwis, gelitten; ber lettere ift; an ben Solgen bereits jenem Martorer ins Grab gefolgt.

Der jetige franzosische Commandat Leroux erwirbt fich allgemeine Berehrung, weil er nicht nur

<sup>\*)</sup> Diese Erceffe werben einzeln von allen Truppen begangen.

firenge Gerechtigkeit gegen Nerbrecher übt, fonben auch feine Menfchenfreundlichkeit durch Milberung ber bruckenben Laften, die ber Krieg unausbleiblich mit fich führt, an den Lag legt.

Die an die Stelle der Burtemberger und Bapem getretene Besatung von einigen hundert Mann Frangofen ift fo tonduifirt, wie man es überall zu rubmen wußte.

. Go ift benn nun bas Schickfal einer ber wich tiaften Beffungen entschieben; benn fchwerlich mid te fie je aus ihren Erummern wieder bervorgeben! Manche wollen ber Stadt Gluck munfchen, baf burch die Demolirung der Korcifitation fie von Be laderung entbunden morben, ber ieber vefte Dlas unterworfen ift, und feben im Geifte ihren vernich teten Boblstand berrlicher, als in ber Borgeit, aus einem erweiterten Commert und freperm Betriebt aller Gemerbe wieder bervorgeben: aber bann muß ten auch Manner von Rraft, Redlichkeit und Ebn bem gemeinen Wefen vorstehen. Jest find es jum Theil Schwächlinge, Charafterlofe und Eigennufi ge, Die naber zu fchilbern, aufgeschoben bleibt, bie man fle nicht nur der Dublicitat, fondern auch ih ren Richtern übergeben wird. Departementerath und Kalkulatoren konnen bann hoffentlich nicht lan ger ben Unfinn, Die Berfchwendung und den Be trug mit geschenkten Danteln becken! Rafermen, Roblenremifen und Baubof boren dann gewiß auf ber willtubrlichen Disposition überlaffen au fenn; jest werden felbft bie Reuerbrande und Maun und Dadgiegelu eines offentlichen Gebaubes aus bu Belggerung jur Wieberberstellung bon Wribatgebau ben permenbet; fo beift est Exempla sunt odiosa!

## Drenzehnter Brief.

Drag.

Ich fenbe Dir anliegend die militairische Beschreibung von der Eroberung von Schweidnig. Du wirst Dich vielleicht wundern, daß ich diesen Gegenstand so erschöpfe, dann kennst du aber die Wichtigkeit dieses Orts nicht; Lies einmal Friedrichs hinterlassene Werte nach, so wirst Du Dich übergengen, welchen Werth der große König auf diese Beste legte. Er ließ nach dem stebenjährigen Kriege drenzehn Jahre an den Außenwerken und Mienen dauen, jene casemattiren und in Communication setzen. Als die französischen Ingenieure diese Werzeste sahen, erstaunten sie, und äußerten: außer Luxemburg habe Frankreich keine solche Festung auszu-weisen.

Schweibnig bedt bas gange schlesische Gebirge und Oberschlesten, es ift ber Schluffel zu ber Prosving; bie jest noch übrigen festen Plage find nur

ale Grenzvesten gegen Deftreich wichtig.

Diefen so wichtigen Plat ließ man in ben ungeschickten Sanden eines Commandanten, wie haaf, bessen Gesticht beym ersten Blick die unbegrenzteste Dummbeit rein ausspricht, die in seinem dicken Ropfe thront. Man setzte ihm einen Roud zur Seite, ber nichts von Defension verstand, und der Chef ber Artillerie war vielleicht der ungeschickteste in der ganzen Armee.

Die Cabinetsordres, die der Beschreibung bengefügt sind, beweisen es hinlanglich, daß der Ronig wohl den Werth von Schweidnig kannte. Diejenigen, welche es vertheidigen sollten, mußten ihm aber wohl unbefannt fenn, fonft hatte er fie gewiß entfernt.

Der Bericht an ben Konig, ber die Beweggrunbe jur Uebergabe enthalt, ift unwahr, benn ber Dauptgrund, der von der gerftorten Artiflerie bergenommen ift, ift erlogen. Die Werte, das Geschütz, die Munition, ber Proviant waren hinreichend zu einer Belagerung von vier Monaten.

Frenlich mare die Stadt datauf gegangen, ber Ruin berfelben fonnte aber nie fur den Commendanten ein Beweggrund jur Uebergabe fenn; fur die Einwohner war Plat in den Rellern, Gewelben und Cafematten.

Für ben . . . L\*\*\*\* follte ber Ronig auf ber bochften Spige ber Bergvestung Glat, neben bem beiligen Johannes, einen eignen Galgen bauen, und ihn, jum Bepfpiel für andere, baran auffnupfen laffen.

## Die

Belagerung und Uebergabe von Schweibnig von einem militairischen Beobachter.

## Suum cuique!

Die Bestung Schweidnig hat seit dem stebenjährigen Kriege eine Menge neuer Vertheidigungswerfe erhalten, und die alten sind theils casemattict, theils auf andere Art verbestert worden, so daß ste wie eine Bestung vom ersten Range angesehen werden konnte. Dennoch ergab sie sich nach einer fünswöchentlichen Blocade und einem drentägigen Bombardement. Ungleich schlechter konditioniert, ohne Communicationen zwischen den Werken der zwerten Enceinte hielt sich diese Bestung im stebenjährigen Kriege neun Wochen; es verlohnt sich also wohl der Mühe zu untersuchen, worin der Grund dieser schler siehen Uebergabe liegt, und die gemachten Fehler bey der Vertheidigung auseinander zu seizen.

Die Schlacht ben Jena war fchon geliefert, als bie Schlefischen Bestungen bie Orbre gur Armirung erhielten \*). Die groffte Babricheinlichfeit mar vorbanben, baf ein Theil ber frangofifchen Urmee in Schleffen einrucken wurde, um es ju erobern. mußten alfo bie fchleunigsten Daagregeln ergriffen werben, um meniaftens ju verbinbern, bag ber Reind nicht ohne ben allergeringften Wiberstand in die veften Plage einrucken fonnte. In Schweibnig wur. ben daher ohne allen Unftand bie Flechen und Hangards, welche die erfie Enceinte formiren, armitt, und man wollte eben mit biefer Arbeit gur zwenten Enceinte vorschreiten, als der Ingenieurgeneral von Lindener auf ben unglucklichen Gebanten aerieth, fammtliche Aukenwerfe zu abandonniren, und fich bloß auf die Bertheibigung bes Sanptwalles zu beschränken \*\*). Der Commandant ließ fich dies ges fallen, und nun muften Die Arbeiten auf ten auferften Flechen zc. wieder zerftort, und bagegen alle leichte Geschütze nebst acht 24pfunbigen, und fechgehn 12pfundigen Ranvnen auf ben Sauptwall gebracht werden \*\*\*). Der Muth ber Befagnna fing an ju finten, meil porauszufeben mar, bag \*\*\*\*) bie Bestung bochstens in bren Lagen fallen mußte. Die Donjons der Flechen und Hangards maren bom. Reinde benuft morben. um mit Bomben und Granaten Die Ctabt ju beschießen, wogu er noch obenbrein bie Gefchute und bas Gefchof bort gefunden batte. Bon bieraus batte er fobann mabrnehmen muffen, (auch wenn er es nicht burch Recognoscirung oder durch Spione erfuhr) daß auch die zwente Enceinte nicht besett sen; et mare daber

\*\*\*\*) Wenn ber Feind anruckte. -

<sup>\*)</sup> Welcher preußische Felbherr dachte fich vor dem 14. Octbr. die Franzosen den 7, Novbr. in Schlesten ?
\*\*) Das war eben so viel, als die Bestung übergeben.
\*\*\*) Weil der Commandant, im Infanterie, Camaschen, bienst graun bied geworden, nichts davon verstand.

ohne Zeitverluft in biefe eingebrungen, und batte unter bem Schutz ber Borftabte ungesehen bie Borkehrungen ju Escaladirung bes hauptwalles ma-

chen tonnen.

Um 16. November wurde endlich in einer Confereng von neuem die Armirung der Außenwerte be-Schloffen, und da alles, von neuem Muthe befeelt, ben biefer Arbeit mit Sand anleate, fo murbe folche mit bewunderusmurdiger Thatigfeit innerhalb acht Lagen vollendet \*). Jest schopfte man Soffenung, bag ber alte preußische Beroismus erwachen, und wenigstens bie Beftung Schweibnit einen Beweis geben murbe, mas Beharrlichfeit, Muth, und ber aute Bille ber am Ruber figenden Staabsofficiere vermag \*\*). Es wurde alles gethan, mas ju einer langen Gegenwehr erforberlich mar. ber Bestung angefommenen reitenden Greng. und einige Rufiager murben langs bem Dueis poffirt. um Avertiffementspoften zu formiren. Gie erhielten febr zwechmäßige Inftructiones, und maren von bebeutenbem Rugen. Die Bestung erhielt auf 9000 Mann Proviant, und nur durch bie unberzeibliche Widerspenstigfeit ober Nachläfigfeit einiger Landrathe und Landedelleute \*\*\*) murbe die brillantefte Berproviantirung der Bestung verbindert. Im October batte Die Befatung 1324 Mann betragen, Diefe war burch fogenannte Gelbstranzionirte, welche abet mehrentheils aus Menfchen, bie fcon mabrent ben Bataillen ihre Waffen weggeworfen batten und babon gelaufen maren, bis auf 2000 Mann ange machfen, wogu noch die Depots bes von Senfinge

<sup>\*)</sup> Weil der herr von Linden er nicht da war; man fieht baraus: bag ber Commandant mehr bumm als bogartig war.

<sup>\*\*)</sup> Leider hatten biefe weber Rraft noch Renntniffe, um bas Ruder ju fuhren.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefen fehlt es ftets an Patriotism und guten Bib len. Ja wenn fie Tantieme erhalten batten !

Schen Ruraffierregiments und ber oberschlefischen

Rufflierbrigade fliegen.

Bu ber Expedicion, welche Fürst von Pleg ben Breslau unternahm, wurde das dritte Bataillou von Strachwig, der Depot der niederschlesischen Fuselierbrigade, 55 Kanoniere vom zweyten Artikkerieregiment, und sechs sechspfündige Ranonen aus Schweibnig genommen, wovon nur sehr wenig wieder zurücktehrte, weil in der Affaire ben Strehlen fakt alles zerstreut, und das Geschüße verloren wurdet.

In die Stelle der vbengenannten ben Strehlen verlorenen Mannschaften erhielt die Garnison sammtliche Officiere und 450 Mann des Regiments von Kropff zur Berffarfung, wogegen wieder 300 Mann hiefelbst formirte Nationaljäger und 130 Mann be-

rittene Cavallerie ins Gebirge andructte;

Die ganze Besagung mit Inbegriff ber nicht bewaffneten Landreserve. Refruten der Arbeitscompagnie, welche aus den Bergleuten von Altwasser, Weisftein zc. bestand, der Invaliden und oben angeführten von allen Regimentern zusammengelaufenen Ranzionirten, bestand nunmehro in 4861 Mann.

Diervon maren:

88 Mineur,

444 Mann gur Bebienung bes Geschützes,

80 Mann Bergleute,

161 Invaliden vom Lande,

297 berittene Cavalleriften.

232 unberittene & Cavalleriften

250 Mann unbewaffnete Leute im Laboratorio.

Summe 1552 Mann, alfo noch 3309 Mann jum Dienft auf ben Wallen.

F) hier fehlte es an Zusammenklang. Dr. v. Lindener in Breslau nannte den Furft Ples Monfeur Windbentel, darum ließ die Breslauer Besatung ihn beb Strehlen im Stich.

Rach ber fcon fehr eingeschränkten Berechnung bes Generalmajors von Lindenter find aber 9300 Mann dazu erforderlich, und es fehlten baber gerabe Zwendrittel ber erforderlichen Besatzung ").

Dies hatte jedoch nichts ju sagen gehabt, wenn bies nur lauter sichere und brade Menschen gewesen waren, da die Werke ind brade Wenschen gewesen waren, da die Werkellicht nach Verhaltenis dieser schwachen Besatung austern gut besetzt, und die Vertheilung der Mannschaft sehr zwecknachtig berechnet war. Ville vor der Belagerung unternommene Excursionen, die fast alle sehr glucklich aussielen; gaben der Besatung Ruth, und nachdem der Lieutenant von Köckrif ben einer solchen Expedition in Gniechwig i Officier und ist Pferde gesangen einbrachte, so wanschte sich ein jeder vom Ofsitiere bis auf dem geringsten Burschen eine Gelegenheit zu erhalten, wo er sich auf gleiche Weise auszeichnen könnte.

Diejenigen Mannschaften, welche nicht bewaßenet werden konnten, wurden mit Piquen versehen, ober dienten der Artillerie als handlanger und zum Arbeiten im Laboratorio. Ein sehr großer Nachtheil für die Vestung Schweidnig sowohl, als überhaupt für die Provinz Schlesten, war der Cabinetsbesehl de dato Rüstrin den 24sten October 1806, nach welthem sämmtliche Gewehre nach Graudenz geschafft werden mußten. (S. Beplage Nr. 1.) Hierdurch wurden die Mittel zur Vertheidigung geschwächt\*\*), und man ward gezwungen die Gewehre der Bürger und Land Schellente, so gut es sich thun ließ, sür die Frenschügen

brauchbar zu machen.

\*\*) Diese faliche Dagregel trafe als nicht ben herrn von Dagt.

<sup>\*)</sup> Es mare fehr weise gewesen, wenn der Furft Bleg Breslau und Brieg abandonnirt, und Schweidnig burch bie Besatungen Dieser Besten verstärft hatte. Wer seine Krafte theilt, schwächt sich.

. In ber Beffung felbft wurden jest Bajonets. Labeffore und Wiguen geschmiedet, und von Geiten bes Magiftrate Unftalten getroffen, baf bie

Burgerichaft: geraume Beit ju leben hatte.

Der Commandant hatte vom Ronig die gemeffen-Ren Befehle; die Beffing nicht in Reinbes Sande Konlinen que laffen, und ba ber Subalt ber beshalb erbaltenen Cabinetsordre (f. Benlage Rr. 2. und a: I fait allen Difficiers befannt mar, fo brachte Dies eine Stimmung in der Befatung, die den be-Ren Erfola erwarten ließ.

Der General vom Binbener batte einige ers minternde Brieft an bas Convernement erlaffen. mab verichiebene zwechmaffige Anordnungen gemacht; mit ceinem Male aber erhalt ber Commandant ein Schreiben von ihm. worin er auchenicklich fagt:

Mir follen uns halten, das beift, nur dann bie Beffung übergeben, wenn wir feben, bag man fich nicht langer, ohne unweise zu fenn, mit halten fann. in beit bei genen

"Bobin bies ber Commandant gedentet hat, wies

fich in der Folge aus \*).

Rurg vor der Berennung befam ber Comman. dant Nachricht, daß der Graf Pückler dem Ronige ein Project vorgelegt habe, wie die Schlefikonnten.

Dies follte namlich durch die auf dem Lande befindlichen Invaliden, allen hertschaftlichen Sa. gern, und noch gang jungen Leuten, die biet zu Goldaten gebildet merden follten, gefchehen. Der Graf Ductler jogerte, ben Goupernements feine eigentliche Ibee auseinander gu fegen, merfte bald, baß, er ein fehr schwäriges Gefchaft übernominen habe, und ebe noch etwas Bichtiges bierin gefches 

<sup>&</sup>quot;) Leiber! Serr v. Linden er jeigt burch bies Schreis beu, welch Beiftes Kind er ift.

bes Dorfes nicht in Berhaltnif ju feten gemefen. und fogar in bem gall, bag man Kletfchfan nicht abbrannte, welches eigentlich nicht nothig mar, mufite man es mit Dallifaden einschließen, um bem Reinde die barin befindlichen Lebensmittel nicht gu überlassen.

Der Grund, marum bies nicht gescheben ift, lieat theile in übertriebener Deconomie, theile murbe man ben einer etwanigen Nachfrage jur Untwort

erbalten:

"Ja es ift ben ben ehemaligen Armirungen ber Be-.ftung nie mit eingeschlossen worden." Alfo was fonft nicht war, muß jest auch nicht

fenn \*)....

Breslau batte capitulirt, man fabe alfo ftunblich ber Unfunft bes Feindes entgegen, welches auch wirf. lich ben zoten Januar b. J. morgens um gebn Uhr geschabe. "

Die Capallerie ructe aus Burben und Beigenrobe, die Jufanterie aber aus Tunkendorf und Jauernick heran, theilte fich fodanu rechts und links

und schlof so die Kestung ein.

Der Commandant batte fich bas Galgen - Rort, und ber Major homboldt bad Jauernicker Fort gum beständigen Aufenthalt mahrend ber Belage rung gewählt. Erfterer theilte fine Befehle, ober Die in ber Conferenz genommenen Befchluffe links bem Waffer = und Bogen & Fort, letterer aber bem Garten Fort mit, und fo maren auch unter ihnen Die Außenwerte ber erften Engeinte vertheilt. Dies alles waren Vorfehrungen, Die eine fehr lange Ge genmehr vermuthen ließen, und ba bende Commanbanten . 3... 1

<sup>\*)</sup> Die Friedrich die Preugen eraltirte, da nannte man im Auslande jede gehaltvolle fchnell entschloffene und mit Rlugheit vollendete That den prenfifchen Pfiff. Unfere jegigen Abberitenfreiche konnte man ben preußir fcen Abermis nennen.

banten gar nicht bon ben felbstgewählten Boffen wichen, sondern mit ben Gemeinen gleiche Beschwern lichkeiten theilten, so erwarben fie fich allgemeines Butrauen, und man hoffte auf einen guten Erfolg ")

Co wie fich der Reind feben ließ, foste ein frage fes Commando von Infanterie und Cavallerie bere aus ibm entaegen geben. Barum gefchabe bies Der Reind batte fein Gefchus ben feiner Avantgarde, maren baber gwen brenpfundige Rande nen mitgefandt, und die Soben vor Weibenrobe ge borig befest morgen, fo batte, burch bas Rartat fchenfeuer biefer benben Ranonen gegwingen, ber Reind rechts über Wilzen marfchiren, und fo in einer weit größern Entfernung Die Beffung einschliefen Freplich folgten ber Avantgarbe, wie fich Dies von felbft verftebt, mehrere Colonnen Sinfantes rie bon 5. bist 600 Mann, bem Commando blieb aber immer, wenn es von einem tuchtigen Officiet angeführt murbe, ein fluger Ructzug unter bie Ras nonen ber Beffung, wenn bie Uebermacht zu groff wurde. Durch Diefe Magregel mare Rletfiblan geret tet morben; benn ber Reinb fchiefte nun feine Sirailleurs voran, welche burch bas mit vielen Gras ben burchichnittene Terrain und Durch Rietfchtau begunstigt wurden. Vom Kort Ne. 1 und der Galgent Fleche begann eine furthtbare Ranonades bie Saget und Schugen murben berausgeschieft, eine brettpfundige Ranone aus ber Pulvermublen . Fleche avancirte bis and Dane fiche Borwett, und es wurden mehrere Burtembergische Stager, bon unfer ter Seite aber ein Ranonier und einige Rufilier ger tobtet, von benden Seiten aber mehrere bleffirt.

Ein großer Theil ber feindlichen Tirailleurs batte fich ber Saufer in Rletfchtau bemeiftert, und unter bem Schut berfelben and ben Sonftan ta.

<sup>\*)</sup> Pium Desiderium!

II. Band.

unsere Schätzen und Jäger abgehakten, bas Dorf wurde also, um sie wieder zu vertreiben, vom Wasser-Fort und der Wasser-Redoute aus durch Brandtugeln angezündet; wozu die Furcht, daß sie im Vorfe selbs Wurfbatterien anlegen mochten, bie beygetragen hatte. Dies letztere konnte aber woll keinen triftigen Grund abgeben, weil die Ruinen dryum Theil hab massiven Haufer ben dieser Arbeit mehr zum Bortheil als Nachtheil des Feindes gereichen, und ihm Materialien und natürliche Brustwehren zum Batteriebau an die Hand geben mußten.
Alle Ausgenwerke von Schweidnis kauen dies

Alle Außenwerke von Schweidnig kamen biefin Sag in Thatigkeit, weil fich der Feind auf allen Punkten der Bestung oft bis ans Glacis nahete, er wurde aber überall durch heftiges Ranoniren und vorzäglich durch Kartatschenfeuer zurückgewiesen.

Gegen Abend ruckte der Rittmeister von Sto. Bel mit seiner Escadron Cavallerie und der Capitain v. Wallen fein mit seinem Frencorps, welche ben de nach dem Befehle des Fürsten v. Ples die Gegend von Landeshut besetzen sollten, noch aus, und enttamen glücklich. In allem sielen diesen Tag aus der Bestung über 1000 Kandenschuffe.

Schon am folgenden Tage, ben 11. Januar, fot berte ber frangofische General Banbamme ben Commanbanten jur Uebergabe ber Beftung auf. Et

ethielt von letterem folgende Antwort:

ew. Ercellenz Aufforderungsschreiben beweist mir Ihre Unbekanntschaft mit dem Plaze, welchmich zu vertheidigen die Ehre habe. Es wurde eint unverzeihliche Pflichewidrigkeit senn, wenn ich Ihrem Anstinnen mich fügen wollte. Ich werde nit derzenigen Standhaftigkeit die Bestung vertheidigen, welche meiner und meiner braven Besazung Sprangemessen ist, und din überzeugt, daß diejenigen übeln Folgen, welche hierdurch für die unbewassineten Bewohner entstehen könnten, von ihnen verzessessen werden, sobald sie Mittel zu Erhaltung der

Veffung find. Es wurde mir fehr leid fenn, wenn ich in Ew. Excellent und Ihrer Armee Charafter mich taufchen, and in ihm nicht diejenige Burdis gung meiner mannlichen Vertheidigung finden sollte, welche ein braver Soldat auch dem Feinde nicht versagen darf. Ich habe die Ehre zu seyn, \*)

Em. Ercelleng. ic. Bis es bunkel wurde, blieb alles ruhig, dann aber wurden mehrere Werke vom Feinde allarmirt, und ein Trupp Cavallerie mit Jäger = Bedeckung waren in das Dorf Kroschwitz eingerückt, wurden aber durch ein Jusanterie = Commando, und einer Kanonade vom Reumühl=Hangard wieder vertrieben.

Es wurde schon darüber bebattirt, ob es nicht nothwendig ware, auch das Dorf Aroschwiß anzuzünden, indessen ward es doch noch unterlassen, da fürs erste der Feind daraus wieder vertrieben war.

Jest fing die Defertion an einzureißen, und seit gestern waren acht Mann weggelaufen. Es wurde viel zu wenig Ausmerksamkeit auf dieses Uebel verwandt und die Ueberlaufer so unverantwortlich gesinde behandelt, daß keine Furcht vor Strafe davon abschreckte. Ware der erste wieder eingebrachte Deserteur ohne Gnade auf dem Balle gehängt worden; so würden sich wahrscheinlich weit wenisger dieses Verbrechens schuldig gemacht haben. Auch mußten sehr häusige Cavallerie patrouillen das Glacis immerwährend umreiten, und sobald sich ein Deserteur herauswagte, solchen ohne Umstände niederhauen, so würde es von selbst aufgehört haben.

Diefen Lag waren ohngefahr 200 Kanonen-

fduffe gescheben.

Der 12te Januar verstrich wie ber 11te. In ber Racht allarmirte der Feind die Schonbrunner Fleche, wodurch eine Kanonade veranlaßt, und ba

<sup>\*)</sup> Façon de parler.

er fich in die Riegelen festgeset batte, folche ange gundet murbe. Go ging es tagirch bis jum Isten tanuar, vorzüglich bes Machts zeigten fich auf verfchiedenen Puntten Jager und zuweilen auch Caval leriften bes Reindes, die aber, da überall bie geborige Machfamfeit beobachtet warb, immer mit Berluft guruckaetrieben, und ba von Zeit gut Beit Leuchtfugeln geworfen murben, magte es ber Reinb nicht, etwas Bedeutendes ju unternehmen. ber Beffung unternahm man gleichfalls nichts, man versuchte es nicht einmal, die Starfe des Belage rungscorps mit Gewifbeit zu erfahren, mogegen der Reind burch unfere Deferteurs von allem, was in ber Bestung vorging, Die genaueste Renntnig erhielt, ja fogar burch Spions aus ber Beftung tac lich die Barol . Befehle ju erhalten mußte.

Am 18. Januar fielen die ersten feindlichen Granaten bis bicht vor der Galgen - Fleche, in das
Jauernicker Fort, in die Bruftwehr desselben, in den
bedeckten Weg der Jauernicker Fleche und in den Gefellschaftsgarten, woraus sich schließen ließ, daß er
eine soer zwen zehnpfündige Haubigen auf die Hoben zwischen dem Roppen - Barriere und der Gal-

gen-Fleche postirt habe.

Sobald Leuchtlugeln geworfen wurden, und eine heftige Ranonabe nach den Punkten, woher geworfen wurde, Statt fand, entfernte sich der Feind, aud es ward bis des Morgens um vier Uhr alles ruhig, dann aber entstand ein abnicher Allarm wie der vorige, welcher des Nachts um zwolf Uhr seinen Anfang genommen hatte.

Da die mehreften Anordnungen gut und zweich mäßig waren (die man zur Bertheidigung gemacht hatte), so ist est unbegreistich, warum nicht 4 bis 500 Mann ber ausgesuchtesten Leute ber Sarnison gleichstam als eine ganz besondere Referve commandirt wurden, einen recht tüchtigen Anführer erhielten, und zu raschen Ausfällen, wenn ber Keind et.

was zu viel wagte, gebraucht wurden. Eine folche Anordung war bey der so sehr schlechten Garnison durchaus nothwendig, und wenn diese Reserve J. B. an diesem Tage einen Ausfall machte, das Geschütz des Feindes gefangen nahm, welches nicht schwer war, da er sich von seinen übrigen Corps zu weit entfernt hatte, so wurde dies einen so guten Eindruck auf die übrige Garnison gemacht haben, daß sie zu allem hätte gebraucht werden können.

Die vom Zipperlein geplagten Staabsofficiere hatten freplich auf ihren Madragen in den Cafes matten liegen bleiben muffen; es waren aber doch einige fchr brave Staabs- und viele außerst brauchbare Subalternofficiere vorhanden, benen folche Ex-

peditionen aufgetragen werden fonnten.

Am 19ten bes Nachts beschoß der Feind die Reflungswerke heftiger als am vorigen Tage, und war vorzüglich aus der Gegend von Pilzen, aber in einer so großen Entsernung, daß seine Granaten und Ranonentugeln ganz ohne Wirkung waren. Wichtiger für die Vestung waren die vom Feinde unter Begünstigung der Nacht ünternommenen Arbeiten unter dem Barge des Jusendorsfer Begräbnisses. So bald es Tag war, und diese Arbeiten entdeckt wurden, schossen einige 24pfündige Ranonen, die auf der Linie zwischen dem Galgen-Fort und der Kirchen Medoute placirt waren, und die 12pfündigen Ranonen von der Galgen-Floche auf die Arbeiter, erstete mit sehr geringem, lessere ganz ohne Effect.

Die Entfernung war zu groß, auch schien es, als ob ber Feind hier bloß einen Graben auswerfen wolle, um seine fernere Arbeiten, baburch ge-

bedt, meiter pouffiren ju fonuen.

Am 22. Januar schicke man endlich roo Mann Cavallerie, 70 Mann Infanterie, und 20 Jäger unter Commando des Cavallerie-Majors von Reissewiß aus der Bestung, um den Feind zu recog-

nofciren, und wo möglich seine Starte auf der Sebirgsseite zu erfahren; es ergab sich daraus aber weiter nichts; als das in Tunkendorff, Jauernick ze. etwa 1000 Mann ständen, von den übrigen feindlichen Posten erfuhr man nichts. Warum ward die se Recognoscirung nicht wiederholt? Wir hatten nichts weiter daben verloren, als ein Pferd, und ein Husur war blessirt; der Feind hingegen hatte mehrere Lodte und Blessirte, es konnte also nicht aus Furcht, daß unsere Leute muthlos werden möchten, unterbleiben, im Gegentheil sehnte sich alles nuch solchen Expeditionen.

Bom Bogen-Fort aus bemerkte man, daß ber Beind auf ben Rubbergen einen Aufwurf von ema 200 Schritt lang gemacht, und Gefchuge nach je-

ner Gegend gefahren habe.

Jest hatte zum Strigauer » Barriere heraus ein ftartes Commando Cavallerie und Infanterie nebst Jagern die Rubberge recognosciren, und wo möglich die Absicht des Feindes, dort Batterieen zu erbauen, wo nicht verhindern, doch sehr erschweren muffen; man verlangte dies aber auf einer Entfernung von 3000 Schritte blog von der Artillerie, und ließ die übrigen Waffen ungebraucht ruben.

Alle bis jest bom Beinde geworfene Granaten hatten ber Stadt feinen Schaben weiter zugefügt, als bag einige bie Eburen und Renfter ber Wafch-

baufer gerfprengt hatten.

Den 28. Januar wurden 3 Officier, 5 Unterofficier und 50 Mann Infanterie, nebst I Officier, 4 Unterofficier und 45 Mann Cavallerie beordert, Die Arbeiter zu becken, welche' die umgehauenen Baume in der Burbner Straffe nach der Stadt schaffen, die noch stehenden aber umbauen sollten.

Der Officier, welcher das Commando hatte, war von seiner Function genau unterrichtet, und das Gouvernement hatte ibm zwar nicht schriftlich, aber doch mundlich zu wiederholten Malen inftruirt,

bag er fich; nicht eigenmächtig mit bem Beinbe eine laffen folle; fonbern baß er in ber ihm angewies fenen Stellung bleiben, und bloß bie Arbeiter schuge ten muffe.

Der Officier mußte sich aber wohl für flüger halten, überschritt die ihm ertheilte Instruction, ließ sich durch den Feind von der Cavallerie trennen und umzingeln, und fast das ganze Infanterie Commando nebst allen 3 Officieren wurden gefangen und viele Pessient, worunter auch 2 Officiere waren. Die Cavallerie war zu schwach, um sich auf den Feind wersen zu können, und die Artillerie konnte nur sehr wenig thun, weil sie besürchten mußte, bloß unsere eigenen Leute zu töbten; hatte man aber sogleich, als man sahe, daß der Officier seine Stellung verließ, eine ansehnliche Cavallerie Berstärstung herausgesandt, so wurde dieser Fehler redressirt worden seyn.

In den Zeitungen ift diefer Borfall ale ein fehr farter Ausfall verschrieen worden, dies war er aber nicht, so wie überhaupt die Besatung viel zu wesnig Mannsfraft \*) hatte, um einen gut berechneten Ausfall zu wagen, obgleich genug davon geredet worden ift.

Am 29. Januar schien das ganze Belagerungscorps bivonaquiren: zu wollen; es wurden rund um
die Restung eine ungeheure Menge Wachtseuer wahrgenommen, und eine große Anzahl katernen schienen
sich hin und her zu bewegen, weshalb sowohl nach
ben Wachtseuern, als auch nach den Punkten, wo
sich wirklich seindliche Troups sehen ließen, eine auferst lebhafte Ranonade unterhalten ward. Die gante Besahung blieb die Nacht hindurch unter Gewehr, weil man sehr start vermuthete, daß der
Feind einen ernsthaften Sturm unternehmen würde.
Der ganze Allarm aber hatte nichts weiter zum

<sup>.</sup> Die moralifchet.

Amed, als das ber Feind tiefer nach ber Westung ju um so ungesierter seine Acheiten fortsesen konnte. Am 30. Januar wurden von Seiten des Feindes von verschiedenen Punten Granaten zeworfen, und durch sein Artislevieseier auf ver Salgen » Fleche jum ersten Male Leute blessten. Mile Werke waren fortwahrend in der größten Thätigfeit, und der Frey-Corporal: Aedlich, Unterafficier Sommer vin und Kanower Hertig verdienen wogen ihrer in dieser Agitt bewiesenen Thätigfeit und Vienstensteite Agitt bewiesenen Thätigfeit und Viensteite viersteinen Wajor von Gtun sollste auch gang vorzählich empfohlen hat.

Durch den ewigen Donner der Kanonen, den ber Feind weislich zu unterhalten wußte, war es ihm gelungen, in dieser Racht drep Batterien zu erbauen; deun indee alles stille gewesen, so würde man vielleicht wegen des sehr fest gefrornen Bo-

bene feine Arbeiten gehort baben.

Die erste Batterie ben Sasbisdorff war von dem nachsten Werfe der ersten Epiceinte 2480, von der gwenten. kinie 2860, und von der Stadt 3200 Schritt ewesernt. Die zwente Batterie neben dem Nammerauer Wege lag von dem nachsten Werte 2270, und von der Stadt 2300 Schritt; die dritte Batterie vor Schändrunn war von der Ziegel. oder Schöndrummer Flocke 1780, und von der Stadt 2300 Schritt entfernt.

Erog. diefer weiten Entferungen wurde nun am Lage, als man die fertigen Satterien sor fich fleben fahre, wen Stunden hindurch eine heftige Kannande beliebt. Gehr wenig Schifft waren wirtfam, und da mam fahe, daß der Feind auch nicht im mindeften in seinen Arbeiten gestört wurde, so unterließ mam das Schießen gang. Woch mehr ward man beruhiger, als einige Artikerleofficiere verlicher ten, der Feind könne auf dieser Distance schlechterbings feine Demontirungsbattspien anlegen, nud

wenn er es fich boch einfallen ließe, Gefchüße das felbst einzuslihren, is würde er und wenig Schaden zufügen tinnen. Wiemand ließe es sich einfalsten, daß es bloß auf ein Bombardement der Scade abzeschen wäre, und das dem Frinde ein aufehnlicher Park zu Gebothe stand, so kommte er auf jester Park zu Gebothe stand, so kommte er auf jester Entsternung seine Lauterien anlegen, selbst wenn er dreifüche Ladzing nehmen mußte, indem er alle bemontlier Geschille sogleich wieder ersetzen konnte.

Dis jest war noch tein Gofchilg in ben Batterien, und die Artifferienfficiere waren der Megenung, bag der Feind von hier aus erft anfangen würde, seine Trenchen zu eröffnen, doch wurden am zeen Februar die Batterien sehr sieligig deschipffen, weit man sahe, daß Faschienen, Bretter und andere Gerkthschaften nach selbigen geschafft wurden. Rach 12 Uhr besselbigen Tages sahe man endlich sehr deutlich, daß sechs Piegen Gesschiffe eingefahren wurden, und nach Schonbrung zu ward man einem ansehnlichen Geschüptransport gewahr.

Gre ber Racht blieb alles ruhig, obgleich von Seizen ber Befagung abermals eine Escallabe bes

fürchtet wurde.

Um geen bes Morgens fabe man endlich, bag ber Feind in feine Batterien Schießicharten einge-fchuloten hatte, und fand es lächerlich, bag er von bier aus in einer fo weiten Entfernung etwas Be-

beutenbes gu miternehmen gefonnen fen.

Bormittags unt is Uhr nahm nummehro bas Bombarbement seinen Anfang. Jest beginnt ber Beitpunft, wo die eigentsiche Vertheibigung der Beufung northwendig mard. Jest mußte Wuth, Feakligfeit bes Charafters und Ausbauer den Commandatien auszeichnen, wonn er das Vertrauen seines Monarden rechtfertigen wolte; jest aber auch beginnt die Epoche, wo er zum größten Nachteil seines Plages handelte, und zu einem Zeit,

punfte Unterhandlungen aunahm, deren Falgen vielleicht in der Zutunft erst das Nachtheilige enthüllen werden, welches dadurch herben geführt wurde.

.: Das Bombarbement bes erffen Cages bauerte ununterbrochen & Stunden, Inghe an 140 Boms. ben und Granaten trafen in bie- Ctabt; es brannte ju gleichen Beit an brep Orten, und ber General von Kropff, welcher die Beliepordnung in der Stadt übeknommen battez, muste alle Mübe anwenden, ... um , bie nothigften - Menfchen aum .. Lofeben berben ju fchaffen, weil jeder Gebritt auf Der Strafe ben Cob brobete. Die Bestangemerte murden hochst unbeträchtlich beschädigt. und unr eine einzige. 24pfundige Ranon . Affrite getroffen. aber wicht bempntiet. Ueberhaupt ging die Abficht bes Keindes nicht ouf die Werte, fondern auf die Stadt, weil er voraussette: bag ber Commandant burch bas Jammern ber Burger bewogen, capitus hiren murbe. Das Bombardement wurde burch eis ne heftige Ranonade beautwortet, und, um mit bem Reinde einigermaßen igleichen Schritt zu halten. bem Gefchute erhobete Labung gegeben. 5 und 6 Uhr horte von benden Seiten bas Reuern auf, fing jedoch um Mitternacht wieder an, und ben dem heftigen Frost wurde bas gofchen in ber Stadt um fo fchwieriger, da es an Waffer zu mangeln aufing.

Die Battenie vor Schönbrung muche burchfbas Artilleriefener aus der Beftung jum Schweigen gebracht, su bag nur ans einer Piece geschoffen ward; am 4ten bes Worgens waren in berselben jedoch mieberum fieben Stuck in Thatigkeit.

Der murtemborgische Owist, son Neubrunn erschien des Rachmittags um a Uhr am 4ten Fe-

bruar als Parlementair, und erfarte:

Da fich das Gouvernement bereits erklart babe: fo fep ur nicht gefoningen, um die Be-

ftung aufzüsordern, doch musse er versichern, daß durchaus auf keinen Entsatzu hoffen sen, ins dem dem Fürsten von Pleß, welcher dies habe bewiffen wollen, ben Wartha zwen. Regimenter desertirt wären, und da fich durch die Fortschritte der großen französischen Armee die Arafte des General Vand amm e in dem Grade vermehreten, als sich die unfrigen vorzäglich durch die ungeheure Desertion verminderten, so möchte der Commandant das weitere Ungläck der Stadt erwägen.

Der Commandant antwortete:
baß er auf alles, was außer feiner Bestung vors
ginge, keine Rückscht zu nehmen hatte: — daß es
feine Pflicht erfordere, sich aufs außerste zu vera theldigen, — und da es stets sein Zweck gewessen sen, mit Ehre und Eifer zu dienen, so wurs
de auch dieser, so lange er lebe, sein bochses

Beftreben fenn.

Warum blieb blefe Antwort nach zwen Tagen nicht biefelbe? Hatte fich in diefer kurzen Frist der Diensteifer vernindert? dann mußte es um die Charafterfestigkeit aller ben den Benhandlungen gesgenwärtigen Staabsofsiciere herzlich schlecht stehen. Die Bestung hatter zu ihrer Bertheibigung im eigentlichen Berstande noch gar nichts gethan, und blos die Artillerie hatte eine Menge Pulver versplatt, ohne den Zeitpunkt zu benugen, wo ihre Schiffe am wirksamsten gewesen wären. Die Artillerieofsiciere verboten das Schiesen zur Unzeit, und die Unterofsiciere dehnten es aufs Allgemeine aus, und seuerten gar nicht, wenn es auch durch aus nothwendig war.

Rur mahrend bem Bombarbement schoft alles, was nur schiegen konnte, ohne barauf zu feben, ob

es auch mit Wietfamteit geschabe.

Den 4ten Febr., nachdem der Feind seine mis nirten Werfe in der nacht wieder reparirt und neues Geschüt in die Batterjen gebracht hatte, fing bas Bombarbement von neuem au; Abends ungefähr gegen ix Uhr entstand ein heftiges kieines Sewehrkener zwischen einer Patrouille, die sich gegen bas Bögenbarriere herauschlich, und der Mannschaft im bedeckten Mege, so wie auch auf der Salgen Fleche, wo derselbe Fall war. Die ganze
Racht hindurch dauerte das Bombardement, woben der Feind nur sehr kurze Pausen machte, und
auch unsere Artillerie ungushörlich arbeitete; des
Morgens um zuhr brannte das Opes Schönbrunn.

Auch am 5. Febr. dauerte das unerhörte Sombardement forr, weiches fich jedoch gegen Mittag ein wenig verminderte, fast alle Häuser der gern Stadt hatten mehr oder weniger gelitten, und nur der Theil nach dem Mieder innh Kroschthore in war größtentheils verschont gebieben. Die Bürger jammerten zwar; man sah, wenn sich ja jemand ben vermindertem Feuer blicken ließ, nichts als bleische Sesichter, doch hörte man auch nirgends und von keinem einzigen den Bunsch, daß der Comsmandant übergeben möchte, obgleich jeder sich pach ber Beendigung dieser Draugsala sehnte \*).

Ilm 4 Uhr Rachmittags schien es, als ob der Beind nur ein wenig geruhet hatte, um mit der größten Kraftanstrengung die alles bermustenden Fenerschlunde von neuem sich öffnen zu lassen; bas gräßlichste Bombardement begann; pon den feindstichen und unsern Batterien wurde mit nie gesehes wer heftigkeit geseuert. Sieben Granaten des Beindes sielen auf einem Punkte in das Ruperechtiche Borwert, welches sogleich in Brand gerieth, und das Steinbruckse mit anzundete, wodurch die ganze außere Koppen Saffe mit abbraunte. Raum hatte die in diesen Borwerten einquartirte Cavallerie so viel Zeit, ihre Pferde pu

<sup>\*)</sup> Dies mag ber braven Burgerichaft jur Chre, bem Gonvernement jur ewigen Schande gereichen!

retten. Un ein Loschen war gar incht ju benken, weil bas Feuern auf benben Seiten immer fort- währte, ein sehr großer Theil ber Bomben in die Brennenden Gebäude einschlugen, und die Ranonas de erft nach Mitternacht etwas nachließ.

Bis den öten Jebr. um 8 Uhr war es von halb 2 Uhr an ziemlich rubig gewesen, bann ging es aber von neuem an, und bauerte eine Stunde. Mit einem Male schwiegen alle feindliche Batterien, und der in französischen Dienften fiehende Prinz von Hobengollern \*) erschien als Parlementait.

Der Commandant war ihm mit Begleitung ents gegen geritten, und hatte noch vorhet geäußert, er wolle ihm vor bem Glacis bald abfertigen. Der Pring bat jedoch, fich feines Auftrages in der Wohsnung des Commandanten entledigen zu durfen, und wurde daber mit verbundenen Augent bahin geführe.

Es wurde sogleich befohlen, daß, so lange der Feind schweigen wurde, auch von unserer Seite schlechterdings kein Schuß fallen solle. Nach eis ner Unterredung von etwa einer halben Stunde ward der Prinz wieder abgeführt. Jur Verwunderung der ganzen Sarnison blieb alles die Nachmittags um 2 Uhr tuhig. Der Prinz von Hochenzollern erschien abermals mit Aufträgen vom Prinzen Jerome, welcher seit gestern in Wurden angespmmen war.

Der Commandant berief ben General v. Kropff, Major von Somboldt und Major von Reifes wiß zu fich, und in Gegenwart diefer Officiere

proponirte ber Pring ungefahr folgendes:

Der König von Preußen ist jest in Memel, ber Kaifer Rapoleon in Oftrolenka; bis auf Grauben; find die Bestungen jener Gegend in franzosischen Sanden; von Danzig ift es zweiselbaft, ob es sich noch halt. Cosel capitulirt viel-

<sup>\*\*)</sup> Warum ein Sobenfollern?

leicht fo eben, und Succurs ift nicht ju erwarten, ba der gurft von Dleg vorgeftern burch ben General Lefevre gefchlagen, und vom Ro. nige in feinen jegigen Umftanben fein Entfas ju erwarten ift. 20000 Cachfen find ben Glogau im Anmarich, und es bedarf nur eines eingigen Wintes bom Pringen Jerome, um fein 15000 Mann ftartes Corps, außer jener Berftarfung, noch bedeutend ju augmentiren. Der Pring Berome ift erbotig, ber Beftung Schweidnis offentlich bas Zeugniß ju geben, bag fie fich mit Ehre vertheidiget habe; ba aber ber Ruin ber Stadt und bes lanbes die Folge einer noch langern Gegenwehr fenn murbe, fo murbe folche ber Konig von Preugen gewiß nie billigen tc.

Un unfern Bestungsmerfen mar ber burch bie feindlichen Rugeln verurfachte Schaden fo unbebeu tend, daß er gar nicht in Betracht kommen konnte, weil das gange Reuer auf die Stadt gerichtet worneun Affuiten unferer Gefchuse maren burch Ueberladung und ihres Alters wegen ruinirt, bren vom Reinde bemontirt und eine durchschoffen, aber noch brauchbar. Alle diefe Affuiten fonnten bis auf eine fchwere Saubig - Affnite erfest werben, von welcher letteren feine mehr vorrathig mar, aber Saubigen von andern Calibern foll man noch gehabt haben, welche man alfo in die Stelle bet unbrauchbaren batte nehmen fonnen.

Un Pulver und andern Munitionsbedürfniffen war fein Mangel, Proviant war im Ueberfluß porhanden, es fraat fich alfo, ob die vom Dringen v. hohenzollern aufgeführten Grunde den Commandanten bewegen fonnten, die Weftung gu fibers

aeben?

In dem febr weitlauftigen Bericht an ben Ro. nig führt der Commandant ju feiner Rechtferib

gung an:

"1) Die Garnison ist in einem Justande, der kaum viel schlechter denkbar ist, von allen Orten zusammengelausene; unzuverlässige, zu Ercessen gesneigte Menschen, welche nur mit Mühe zu einer der Organisation prensischer Corps ähnlichen Gestalt formirt worden sind, schlecht gesteidet, und mit ungleichartigen Bassen versehen, zum Theil ganz ohne Fenergewehr, die Cavallerie zum Theil ohne Pferde. Das ist der Hausen, welcher eine Bestung über vier Wochen vertheidigte, weil kein Sturm der Besatung Gelegenheit gab, dem Bepspiel der großen Menge Deserteurs mit einemmale zu solgen, welche der Feind durch große angebotene Belohenungen in ausgestrenten Zetteln zur Desertion bes

fondets aufforderte."

Bir haben einzelne Beweife ber größten Brapour, aber auch Beweife ber gefahrlichften Rachlaffigfeit erhalten, und ich glaube, bag, mer bie Lifte Der Deferteurs betrachtet, mer weiß, wie viele innere Mangel in ben Bataillons wirften, und wie menig ober nichts auf alle neu angeworbene Trups pen ju rechnen mar, gewiß mit mir übereinftims men wirb, bag bie Lage einer Garnifon faum schlechter fenn founte, als die der hiefigen; wogu noch der unangenehme Umftand trat, daß biefe Truppen, wenn man auch felbft bie Land : Referve. Bergleute und Cavallerie mit einschließt, ben weis tem nicht die Salfte ber fennfollenden Garnifon ausmacht: wenn man aber auf bie bienftthuende Mannfchaft fiebt, bereits in Unfange ber Belages rung, wohl nicht ber britte Theil jener von bem General : Major von Lindner bochftmaßig ausges mittelten Befagung angenommen werden fonnte. welthe fleine Angahl durch den feten Abgang von 3 = bis 400 Rranten und Bleffirten an Unterofficiers und Gemeinen noch mehr vermindert murde; ein Umffand, welcher ben ber Beitlauftigfeit ber Angenwerfe bier mehr, als trgendwo von Wichtiafeit ift. Um so wehr, als die Anjahl der Officiere für die Garnison und ben der Erofe der Werte durchaus viel zu klein war, durch Krankheit noch in der lettern Zeit geschwächt wurde, und ieh boch nur dem durchaus unermüdeten Eiser und der Bradout dieses Corps Officiers es zuschreißen kann, daß die Soldaten daszenige letsteten, was sie geleistet haben. Ich muß diese Officiere sammtlich Em. Majestat ausdrücklich als sehr brav und brauchbar empfehlen, da sie an ihrem Unglück nicht schuld find \*) \*\*)."

,,2) In welcher traurigen Lage fich unfer Go schaft befindet, weift der Rapport der Artikerie auf bad beutlichfte nach. Wir batten allerdings bielkicht

4) Das Edderlichfte an biefer Devenston ift! daß fie ein Jurift, der J. R. S. gemacht hat, darum if fie fo weitschweifig.

Beffer hatte fie der Commanbant gemacht, wenn et kurs sagte: Es fehlte mir an Sopf und hert!

Nove bes her ausgebers.

Dieser gange hunkt ift durchaus vichtig und mahr. Et sind wom inten Januar bis 4ten Februar 1704 Mant unterofficiere und Gemeinen besertirt. Was wurde man von diesen Menschen, welche ihre Cammseraden mit verführt hatten, wohl zu erwarten gehabt haben, wenn der Feind einen Sturm undernominnen hatte? Das ge lindeste ware gewesen, daß üe die Waffen von sich ge worfen, und zum Keinde sidergegangen waren, wenn sie nicht gleich benm Anrücken deselben ihre Waffen gegen ihre Cammeraden gebraucht hatten: Woch ift über die Desertion schon vorher gesprochen, und die Gründe am gegeben worden, warum üe so sehr überhand nehmen könnte. In den letzen bred Lagen war sie über alle Beschreibung, indem in einer Macht 415 Mann ford liesen; dies war jedoch kein Wander, weil der anhabt tende Wassentillstand die Leutz überzeugte, daß die No kung übergeben werden wurde, und da sat alle schon ein mal gesangen gewesen wurden, so fürchteten sie, daß sie erkannt, und dasur, daß sie sieh für ranzidniet hatten, vom Keinde bestraft werden möchten.

leicht noch 48 Stunden Feuer ausgehalten. wenn ber Reind feinen Sturm magte, aber mir maren pon unferm Gefchus burchaus verlaffen, wenn er imen Sturm mit einiger Rlugheit anlegte; benn fobald ber Reind, woran wir ibm nur furge Beit wurden baben bindern tonnen, die Schuftlinien Der 24Afunder und 12Afunder paffiret mar (und bies fonnte er fchuell und sicher thun), fo batten wir nur an ben menigften Dunften ihm fleine Stucke entgegen zu fegen. Unfre Graben find nur an außerft wenigen Stellen gehörig beftrichen, weil uns 32 fechepfundige Ranonen, auf welche bierben durch: aus ais nothwendig gerechnet mar, fehlen, und durch Die Berfügungen Des Dber : Ariegecollegif bes reits in frubern Beiten 54 breppfundige Ranonen genommen worden find, welche uns ju der Bers theidigung ben allen ausspringenden Winteln und im Graben abgeben; von dem großen Mangel an Burfgefchut ganglich ju ichweigen."

"Die Artilleristen haben ihre Pflicht erfällt; als lein es waren 143 Kanoniere und 248 Stücke vorshanden, folglich 105 Piecen mehr, als die Zahl der Artilleristen betrug. Denn ungeachtet in der Gesneral» Nachweisung 444 Artilleristen aufgeführt sind, so sind doch darunter 301 kand » Referve » Recruten begriffen, welche niemals mit Geschüt oder auch nur mit Militalt » Gegenständen sich abgegeben

batten. ce

"Das Feuer unserer Artillerie war fürchterlich, ununterbrochen und wirksam; allein bep dieser schlechten Beschaffenheit der Affuitage, und ben der Unmöglichkeit, entstehende Manquements an Geschüß zu ersetzen, konnte dies Feuer nur auf die Zeit sich einschränken, welche es wirklich, und zwar in sehr großer Ungleichheit gegen das Feuer des Feindes, gedauert dat; denn jener, dem der Ersatz demontirter Geschüge sehr leicht war, und ein hes deutender Park in der Nahe zu Gebote stand, konntill. Band.

te seine Stücke auf bie Art brauchen, wie es uns nie möglich ist. Ich kann versichern: daß nach der Bemerkung mehrerer sachkundiger Beobachter über 25 feindliche Schüsse in jeder Minute sielen, und die Totalsumme der seindlichen Schüsse, in den dren Tagen des Bombardements auf 25 s bis 30000 sich belief, wir aber in dieser Zeit blos von den Werken, die gegen die feindlichen Batterieu feuerten, mehr als 64,800 Schüsse thaten. — Die Zahl der seindlichen Rugeln, welche bloß in die Hänser einsschlugen, und woben noch viele andere Schäden vergessen worden, beträgt 2008 Stück."

"Bir haben dem Feinde Batterien demontirt, allein fie wieder herzustellen, konnten wir ihn nicht hindern, und da, wie wir jest mit Gewißheit wis fen, Ueberlaufer das Geschut der Belagerer richteten, denen die Localität genau bekannt war, so mußte natürlich der Effect des feindlichen Geschüges

im bochften Grabe wirkfam fenn \*)."

\*) Wenn biefer gange Punkt auch bis auf ben Heinften umftand feine volle Richtigfeit hatte, fo fonnte bod ber Commandant bie Unbrauchbarteit bes Gefchuges in bem Berichte an den Konig nicht als einen Grund jur Capitulation angeben, weil er, ehe er capitulirte, gar nicht von dem Juftande der Artillerie unterrichtet war. Es ift allgemein bekannt, daß der Bericht des Capi-tains Bach über den Juftand der Artillerie erft dam angefertiget und überreicht murbe, als die Capitalation bereits abgeschloffen mar. Am 7ten Februar maren alle Punkte derfelben unterzeichnet, und am gten Febr. et hielt die Artillerie erft den Auftrag, gedachten Bericht abzustaten, wozu sie sich auch bereden ließ. Daß 32 fechepfundige Ranonen ju Beftreichung der Graben ge fehlt haben, ift richtig; aber die gegenwartig in Schweid. nig ftebenden frangofischen Artilleriedfficiere verfichern, baß obiger Mangel nur an außerft wenig Stellen mert. bar gemefen, und das vorhandene Gefcung auf bas Swedmaßigfte placiet mar. Einen Sturm murben Die Belagerer nicht gewagt haben, und wenn es geschahe, fo mußte die Befagung noch einmal fo fchlecht gemefen fenn, wie fie wirklich mar, wenn fie ibn nicht ein eingiges Mal abgeschlagen batte; bann murbe fich gezeigt

13 : Nie kant wohl eine belagerte Bestung in einer maurigern Lage seyn, als die unfrige, welche von dem Tage; des Einsperrens von Breslau an, bereits von jener Seite als völlig eingesperrt ans gesthen werden mußte, und seit dem Tage der Eins nahme jener Bestung durchaus von keiner Seite her, auch nur die mindeste verdürgte Nachricht über die Lage der Dinge außerhalb zu erhalten war. Die Spione, welche wir ausfandten, kehrten nie, oder ohne irgend etwas als üble Nachrichten mitzus beingen, zuruck. Wir erfuhren manches Vortheils hafte von dem Corps des Fürsten von Anhalts Pless durch unzuverläßige Gerüchte, aber durchaus nirgends sahen wir sichere Aussichten zur Rettung.

: "Bom io. Januar bis jum 16. Februar scheint ein Zeitraum, ber gewiß nicht von dem Jursten unbenutt geblieben ware, wenn nicht die Umstände ihn gehindert hatten, gegen das zuletzt auf mehr als I 2000 Mann verstärfte Corps der Belagerer etwas zu unternehmen. Ew. Königl. Majestät konnten auch ben den stegreichsten Ereignissen uns nicht früher zu hülfe eilen, als dis hunger oder Sturm uns zu einer gewissen sehr übeln Uebergabe gendthiat baben wurde."

92

haben, was man ben einer Wiederholung zu hoffen ober zu fürchten hatte, und es war sodann Zeit, die Capitulation einzuleiten. Bei einem Sturm ist die Artillerie ja überdem nur eine kurze Zeit wirksam, und die Handlage beruht auf der Infanterie, die bis dahin noch nichts gethan, also genng ausgeruhet hatte. Das Bombardemeut selbst konnte gleichfalls kein Grund zur Nebergade son, da es bloß die Stadt getroffen hatte, und die Burger deshalb noch um keine Nebergade batten, so wie überhaupt die von einer Westung umgebene Stadt darauf vorbereitet senn muß, ben einer Belagerung eingesichert zu werden, und so lange die Werke noch keine Bresche haben, mussen ganz besondere Umstände eintreten, wenn der Commandant mit Spren capituliren soll.

"Zest, unsicher über unser Schickfat, zu vieler Besorgnis, aber zu wenig hoffnung veraulast, im Begriff unsere Artillerie unbrauchbar zu'seben, und im Rucken den schrecklichen Anin der Geot, welche von den seindlichen Bomben, Granaten und Augeln an mehreren Orten in Aschmhausen verwandelt war, und nirgends etwas anders als ein Bib der größlichken Zerstörung darbot, jest schien es vergntwortlich und Pflichtverletzung, eine Lingere Bertheidigung durch Beschießen, der Einschreitung einer ehrenvollen und guten Capitulation vorzugie ben "). Der Generalmajor von Linden er fast in seiner mir unterm 28. October 2. pr. aus Glat er sbeilten Annousung:

Wir follon und halten, das heißt: nur dann bie Bestung geben, wenn wir feben, daß man fich wicht langer, ohne unweise zu febn, halten tann.

Diefer Zeitpunkt ift eingetreten, bonn unwift wurde es fenn, eine Bestung auch bann noch verstheitigen zu wollen, wenn man ben naben Moment por sich sieht, wo sie blog burch Mangel ihrer nothigsten Bertheibigungsmittel faken muß \*\*), wenn biefer Moment unabwendbar ift, und es feine Frage leibet: daß ein Sturm gelingen muß! \*\*\*)

"Untlug ferner ift es, sich zu vertheibigen, wenn tein Entsas mit einiger Sicherheit zu hoffen sieht, und die Bekinng eine Stadt in sich faßt, deren Ruin unwermeiblich, deren Wiederherkellung nicht ohne große Opfer einst zu bewirken steht. Wenn man unter diesen Umständen auf das Elend ber Barger +) und auf die schreetlichen Folgen Rucksicht nimmt, welche für die gange Gegend entstehen, so

<sup>\*)</sup> Nachdem man zwey Cage vorher Eletfchfan abgebrannt batte.

<sup>\*\*</sup> Sehr richtig: Aus Mangel an einem Commandanten!

\*\*\*) Ein Sturm gegen Schweidnig von 15000 Mann,
shue Spreugung eines Forts! quae qualis quanta!

†) Der Hr. Sachwalter besitzen ein hans.

ift es Pflicht ju bebenten: bag burch bie Ueberga. be ber Beftung ber Wohlftand ber Proving bedentend erhalten, und dem Staat baburch ein großerer Rugen geschafft wird, als wenn bie Bertheibigung auf8 Meugerfte getrieben, und Stabt und Begend endlich gang ber Moglichkeit, fich je wieber emporgubeben, beraubt wird. Wir haben einen Beitraum bis ju bem Lage ber llebergabe ausbedungen \*), welcher, wenn ber gurit von Dleg etwas für und ju unternehmen vermag, binreicht, ibm baju Brift zu verschaffen. Wir haben ben größten Eheil unferer Borrathe jest verbraucht, und turch bas Bombarbement und einige andere eingetretene Umftande find einzelne Artifel gang erfchopft, und Die Burgerschaft ift schon jest ber Noth nabe gebracht \*\* ),"

"Ich glaube unter biefen Bedingungen fo gehanbelt ju baben, wie ich es vor meinem Gewiffen \*\*\*) verantworten fann, und überzeugt, bag Em. Ronigl. Majeftat ben unglucklichen Erfolg nicht bemjenigen, welchen er trifft, jur Laft legen, fondern ben Drang +) ber Umftanbe ermagen werben , wels the jenen Erfolg berbenführten, lege ich biefen Rapport in tieffter Ehrfurcht ju Em. Ronigl. Majestat

Rufen nieber zc. ++ )"

\*\*) Erlogen! \*\*\*) Erft muß man eine haben!

<sup>\*)</sup> Gine jutiftifche Cantel!

<sup>†)</sup> Der Drang mar im Unterleibe! ††) Es ift über Diefen britten Punft nichts weiter ju fagen, als daß er von eben fo viel Egoismus zeigt, als bis jest alle fich bem Feinde ergebene Beftungs Com-mandanten bewiefer haben. Rur auf den Plan dentend, ben fie behanpten follten, bachten fie nicht baran, wie groß ber Rugen fur bie anbern Beftungen febn mulle, wenn fie fo lange mit ber Uebergabe ibgerten, als es tur irgend moglich war. Satte jebe ber von ben Franjofen mit benfpiellofer Schnelligfeit erobetten Beffungen fich nur brev Wochen langer gehalten, fo mare Schweid: nin jent vielleicht noch nicht belagest, Die Organifation

#### Benlage. No. 1.

"Gr. Königl. Majestat von Prengen ic. Befehlen bem Souvernement von Schweibnig hierburch, die

eines jur Bertheibigung ber Proving Schleften binreischenden Corps mare ju Stande gefommen, und hatte es bem Feinde unmöglich gemacht, mit einer fo unbedeutenben Armee die gange Proving ju erobern.

Ob eine Bestung entsest werden kam und wied, hangt so sehr vom Jusall ab, daß die Unwahrscheinlichkeit das von, gar kein Grund: jur Ubergabe einer Bestung sepu kann, nur dann, wenn entweder Mangel an Lebensmit ein sich die Einwohner aus jureiben anfängt, oder die Bestungswerke selbst so beschädiger sind, daß ihre Resparatur nicht in kurzer Zeit wieder verrichtet werden kann; wenn Munition, Geschüsse und andere böchkucht, wendige Bedürsnisse mangeln, ist der Zeitpunkt, weine ehrenvolle Capitulation eingeleitet werden kann. Schenvoll muß sie dann werden, denn auch der erbitztertste Feind versagt dem Officier, der bis auf den höckken Roment seinen Posten behauptete, seine Achtung nicht, und gewährt ihm mehr, als wenn er das, was er verlangt, ohne Anskrengung erreichen kann. Die Anstopferungen wegen Wiederausdan der durch das Bombardernent gelittenen Hauser, selbst ivenn die ganze Stadt in einen Aschenhausen verwandelt worden wäre, ist mit dem Werthe der dem Werthe der bemolirten Bestung in gar kein Berhältnis zu sesen, und wenn der Commandant sich dar mit entschnläget, das es gar nicht verauszniehen vor, ob die Bestung geschleist werden wurde, so beweist dies seine Unbekanntschaft mit der Bersahrungsart des vor sich habenden Feindes, weil derselbe den größten Theil der bis jest eroberten Bestungen hat schleisen lassen, je kungen in der Kolge wieder auszubauen.

Die Ingenieur, und Artillerieofficiere find so wenig bev ben Braliminarien, als ben Aufnahme der Capitus lation selbst, jugegen gewesen, in sogar vorher nicht ein mal gespagt worden: ob es möglich sen, sich langer zu haten, oder ob es die Umstände nothwendig machten, sich in übergeben, und doch wird als der Dauptgrund der Nebergabe die schlechte Beschaffenheit der Artillerie angegeben. Es ist wahr, wenn man die höchst traurige Bedienung des Geschübes dafür annimmt, so hat matecht, und die Artillerisen, welche vier Lage und drep Rachte nicht von ihren Piecen gewichen waren, batten

Worrathe von Gewehren, die daselbst befindlich find, so wie die etwa bort noch vorhandenen sonstigen Armatur. und Lederstücke nach Graudenz schaffen zu lassen, und damit der Transport desto schleuniger geschehe, so soll er durch Vorspann besorgt werden, und hat das Gouvernement sogleich mit den concernirenden Civilbehörden Auchsprache zu

es schwerlich noch einmal so lange ausgehalten. Die Infanterie that ja aber gar nichts: warum gab man nicht alles, was Hande hatte, ju Unterfügung der Artillerie her, und richtete es so ein, daß ben jedem Gerschüße zwen wirkliche Artilleriken, gleichviel ob es Unterospicier, Bombardier oder Kanonier waren, wovon immer einer ruben, der andere aber das Geschüß dirigiren mußte? Im Laboratorio waren Menschen genug, und boch sorgte man für die Bedienung des Geschüßes, das Wichtigste zur Vertheidigung einer Vestung, so schlecht.

Es ift kein einziges unserer Seschütze genothigt gewesen, zu schweigen, wunderbar hatte es also zugeben
muffen, wenn in 48 Stunden dieser Zeitpunkt schon eingetroffen ware, und so alt die Affuiten auch senn mochten, so hielten sie doch immer so lange zusammen, daß
noch mehrere Wochen hatte zefeuert werden konnen.

Der commandirende Ingenieurofficier hat, wie es scheint, gar keine Stimme gehabt, denn es ist über seine Menning in dem Berichte auch nicht eine Splbe aufzusinden, und doch muß er den Platz, der belagert ist, und den er selbst armirt hat, am besten kennen und überzeugt seyn, ob und wie lange er sich halten kann, ob ein Sturm reuissiren wird und muß, und ob die Bestaung hinlanglich ist, eine kraftige Gegenwehr zu behaupten. Die übrigen Staabsofficiere wurden auch nicht gefragt, und so capitulirte der Commandant bloß mit seiner eignen Namensunterschrift mit dem Brigadeger neral Vand am me auf die schon angezeigten Propusitionen des Prinzen von Hohen abei lern; denn alle ihrigen von ihm angestührten Eründe hat er bey det Capitulation nicht beachtet, sondern nach derselben zu sels ner Rechtsertigung erst hervorgesucht. Die Capitular tionspunkte selbst find bekannt.

. . Anmert. des Correspondenten.

nehmen, und alles mit thuen unverzäglich zu ar. Zangiren."

Ruftrin, d. 24. Oct, 1806.

Friedrich Bilhlem.

Un bas Sonvernement ju Schweidnig.

Benlage No. 2.

"Mein lieber Obrist kieutenant von Saak, et ist sehr zweckmäßig, daß Ihr, wie Ihr in Euerm Berichte von 22. d. M. angezeigt, die sammtlichen Beutlaubten des dritten Bataislons von Strach wis und von Schimonsty nebst den Artilleristen einbeordert habt. Ich trage Euch auf, dafür zu sorgen, daß die Euch anvertraute Vestung hald möglichst in gehörigen Vertheidigungsstand gesest werde, und mache es Euch aufs neue zur unverderüchlichen Pflicht, sie nicht in des Feindes hand kommen zu lassen. Ich werde dann auch bleiben Euer wohlassetsionirter König

Ruftein, b. 24. Oct.

Friedrich Wilhelm.

Un ben Ohriftlieutenant von Saak, Commandant ju Schweidnig,

Beplage No. 3.

"Der in ber Anlage enthaltene Porfchlag bes Grafen von Pückler, die Garnisonen der Schlessischen Bestungen zu verstärken, verdient die ernst hafteste und schleunigste Rücksicht, weshald ich Euch besehle; benselben ohne allen Verzug in Austäbung zu bringen, und kein Geld daben zu sparen. Die Vestungen mussen, es koste was es wolle, bis auf den letzten Mann vertheidigt werden, und ich werde sedem Commandanten, der seine Schuldigseit nicht beobachtet, den Kopf vor die Filst legen lassen."

Friebrid Wilhelm.

#### Bentuge. Na. 4.

Mein lieber Dbriff : Lieutenant von Saaf, id mache Euch hierburch befannt, baß ich ben ben aegenmattigen gefahrvollen Umftanben ben Generas Dajor, Sarfen ju Unbalt = Dleg, interimiftifc sum Beneral Bouverneur von gang Schleften bes fellt, ibm auch ju feinem Benftand meinen Rlugel . Abjutanten, ben Dajor Graf von Gogen gus getheilt, und benben bie unbeschränfte Bolltracht gegeben habe, alles dasjenige, mas fie jur Bes bauptung ber Proving, befonbers aber jur Berforgung ber Beftungen mit ben notbigen Beburfs niffen, ingleichen ju Berftarfungen ihrer Befagungen, und ju ihrer fonftigen Erhaltung nothig und nuglich finden werben, nach ihrem besten Wiffen unverzüglich anzuordnen. 3d befehle Euch baber hierdurch bie Unordnungen bes Furften ju Pleß und Grafen Goben, in Bejug auf die Behauptung bet Ench untergebenen Beftung fo ju beftelals wenn fie von mir felbft tamen. Gifer für meinen Dienft und Eure Baterlandeltebe berechtigen mich zwar zu der Erwartung, bag 3br Die Weftung Comeibnis, wenn fie' vom Reinbe angeariffen werben follte, nachbrucklichft vertheibigen werbet; ba es mir aber fchlechterbings nicht gelingen will, ben frangofifchen Raifer gur Umabme bes ibm angetragenen Baffenstillftunbes ju bemes gen, um bemnachft ben Frieden unterhanbein gu tonnen, Die frangofischen Truppen vielmehr Die Reindfeligkeiten ununterbrochen fortfegen, fo wirb es um fo nothwendiger, die Festung Schweibnis bis aufs Meuferfte ju vertheidigen, ba ich bie Soff. nung babe, bag bie funftigen Operationen ber, mir jum Bepftant beraneilenben ruffichen Urmee ber jegigen bebrangten Lage meiner jenfelt ber Beichfel belegenen Provinzen bald abhelfen werden 3ch trage Euch babet bierburch wiedetholend auf. im Rall eines feinblichen Angriffs, Die Euch anvertrante Bestung auf Spre und Pflicht aufs Sartnactigste zu vertheidigen, bist sie durch Hilfe der xussischen Operationen entsetzt werde, und müßt Ihr ben Perlust Eures Ropfes aller Such zu diesem Zweck zu Gebat stehenden Mittel so benugen und anwenden, daß Ihr die Vostung nicht übergeben durft, oder im Fall eines luglücks, Such deshalb nach bergestelltem Frieden dem strengsten Rriegesgericht unterwerfen konnet."

3ch bin Guer wohlaffettionirten Ronig

Offerode, b. 22. Nobr. 1806. Friedrich Bilbelm.

An den Obrift Lieutenant 'v. Saaf, Commandanten ju Schweidnig.

# Bierzehnter Brief.

Drag.

In Reichenbach af ich an eben bemfelben Lische, wo vor 17 Jahren die unglückliche Convention unterzeichnet wurde, die von diesem Ort den Namen führt, und den Statum quo por dem, Ehrkentreige wieder herstellte.

Du weißt, daß die kleinsten Ursachen oft die größten Wirkungen hervorbringen, so auch hier: Es war langst ber Plan des Wiener hofes, den Grafen herzberg außer Einstuß zu segen; der heuchler, Bisch'ofswerbellicher, als seinen Fall; der Rönig seste aber noch zu vieles Jutrauen in ihn, als daß dies so schnell zu bewerkstelligen war.

Ein Zufall mußte in Reichenbach bas Project beschleunigen: herzberg war mit Krampfen beschwert, grabe damals, als er mit dem öftreichts schen Gefanden, Spielmann, öftere Conferengen hielt, (worin man bennahe zu dem Entschluß gekommen war: Preußen, Danzig und Thoren abtreten zu lassen, und das pohluische Reich in Galizien zu entschädigen,) stellten sich diese Krämpfe ein. Man fürchtete für sein Leben, sandte dem Könige nach Petersmalde (ein adliches Schloß, unweit Reichenbach) einen Feldsäger mit der Nach, richt von diesem Unfall.

Der König, dem vor dem Kriege grauete, so wie jeder Epicuraer Strapagen haßt, kam in große Verlegenheit, wen er herzberg subskituiren sollte; der unglückliche Rathgeber, Bisch of werder, trat, auf, und schlug kuche sin i vor, welscher dann auch bald erschien, und die Bedingungen zu der Convention einging, die den Statum quo

begrundeten.

Als Herzberg nachher die gegemeitigen Noten zur Ausfertigung des Tractats erhielt, war er außer sich, noch mehr, als er die geheimen Artistel vernahm, die Pohlens und Frankreichs Untergang zur Absicht hatten. Er aß, trank und schlief nicht mehr, er schrie einmal über das andre sein Webe, über Preußen aus; er verkündigte laut seinen Fall; er ließ seinen Wirth, herrn Sudebeck, rufen, und machte ihm Vorwürfe, daß er seine Leute nicht abgehalten hätte, dem Könige seinen Unfall anzuzeigen (Es geschah nämlich hinter seinem Rücken). Er rief mehrmals im tiessten Schmerz aus: D mein armes Baterland! Er sagte:

Mas nügt und Frankreichs Fall? die fer kann nur jum Bortheil Deftreichs Statt finden; Pohlens Auflösung macht Rufland und Deftreich groß, uns tiein! Warum wollen wir und in Frankreichs

Revolution mischen?

Du haft mahr gerebet, großer Mann! braver Patriot! Du hatteft eine richtige Uhnbung von dem Untergange beines Vaterlandes, und die Elenden, welche bich fturzten, bauten auf seinen Ruinen ihre Große.

Go feden bie Diebe eine Ctabt in Brand, um in ber Bermirung fehlen gu

tonnen.

leber ben fleinen Rrieg, ber nuch in Dbers Schleffen und in ber Graffchaft Glag Statt findet,

tann ich Dir wenig fagen.

In bem letten Theil von Schfesten sind bie Preußen noch Meister von den Bergvesten Glat und Silberberg. Unter ihrem Schutz sammelt der neue General Gouverneur, Graf Gogen, frische Truppen gegen Handgeld, welches der englische Gesandte in Wien ihm gegeben hat. Es fehlt an Officieren, Waffen und Montirung. Diese Truppen haben bis jest noch die Gegend im Gebirge inne, und streisen bis zur Riesensuppe hin, wo sie die Gebirgs Dandelstäde in Contribution seine, diese leiden jest doppelt, von Frennd und Feind.

Saben fie die Contribution für die frangofische Intendantur gesammelt, so kommen die Preufen und nehmen fie weg; dann aber erscheinen die

Franzofen und forbern fie noch einmal?

Den Paß ben Watte, (der Singang jur Grafs schaft Glas) halt ber General Lefebure befest. Die Aliirten haben eine Postfette von Frankensfein bis Reise gezogen, welches Vandamme bestagert.

Die Garnifon in Reiffe halt fich brav, und es foll ein Mann von Genie, ber Dbrift Wornig, jum Commandanten ernannt fepn; ber ben Belageren großen Abbruch thur. Cofel wird vom General Deroi belagert, haruber vernitig folgendes:

Politifche und ftatiftifche Machrichten.

Dem Berbienfte feine Rronen.

Diefe fo oft gemigbrauchten Worte, wie mabr und gerecht fonnen fie von bem in jeber Dinficht ber-Dienstpollen Caupmandanten von Cofel gefagt mer-Den! Wenn einft mit Schande belaftet, vom greunbe und Reinde tief berachtet, bie Ramen ber Befehlsbaber Magbeburgs, Cufrins zc. 2t. - - in Den Anglen ber Welt genannt werben, bann wird ber bes taufern Bertbeibigers von Cofel, ben tein Dr. bensband gierte, ber feine berühmten Unberren aufenweifen batte, ber mit weit menigern und geringern Sulfemitteln verfeben, mit groffern Sinderniffen tampfend, machtigen und gabireichen Beinden mus thig miderkand, mit Rubm und Ehre ermabnt wers Much als Commandant ift er ein feltenes und erfreuendes Bestirn am bunteln Sorizonte : leuchtenb begann es feinen Lauf, glangend wird es einft untergeben. Rolgende zwen Briefe werden gewif ben allen Lefern bie Achtung gegen Diefen murbigen Mann nur noch mehr vermebren.

Cofel, beit 24. gebt. 1807.

Ew. Ercelleng habe ich die Shre, auf die an mich ergangene Aufforderung in gang ergebenster Antwort folgendes zu erwiedern: Ich habe meinem Wonarchen mein Ehrenwort gegeben, die mir anvertraute Bestung bis auf den letten Blutstropfen zu vertheidigen, und feine Rücksicht auf irgend ein dußeres Verhaltnis zu nehmen, fondern blos für die Erhaltung und Vertheidigung meiner Vestung zu leben und zu sterben. Halten Ew. Ercellenz diese meine Neugerung für feine militairische Phrase ber Prahleren oder Ceremonie; mein Betragen wird Ew. Ercellenz meinen Stalz verrathen, durch die

Erfällung meiner Pflicht nicht nur die Gnabe metnes Konigs, sondern auch die Achtung Em. Ercellenz selbst zu verdienen. Geruben Sie, mein herr General-Lieutenant, die Versicherung meiner ergebensten Hochachtung anzunehmen, mit ber ich jebergeit senn werde

Em. Excelleng sc.

v. Reumann.

Cofel, ben 1. Mary 1807.

:. Der konigl. baveriche herr General und Brigas bier v. Bonlowick Sochwoblgebobren, baben mir geftern bas Aufforberungsschreiben Em. Excelleng wom gestrigen Dato richtig überreichen laffen. Berzeiben Em. Ercellent, wenn ich mich gezwungen fuble, bie Forberung Em. Ercelleng, die mir anvertraute Bestung ju übergeben, bon mir aus Pflicht abweisen zu muffen, und geruben bochbiefelben von mir bie Verficherung angunehmen, baf ich biefer Abmeifung ungeachtet fur Em. Excelleng perfonliche Berdienfte eine ehrfurchtsvolle Sochachtung und Ergebenheit bege. Ihro Konigl. Majeftat, mein guas Diafter Monarch, ben ich nicht allein ale Unterthan vereire, fondern ben ich auch liebe und anbete, meil er es verdient, bat mir in einem Allerhochft eigenbandigen Cabineteschreiben burch einen Courier feine Allerhochste Willensmennung über meine zu leiftenbe Bertheibigung erflart; biefe Forberung meines Ronias, bes beften Monarchen auf Erben, ift noch nicht erfüllt, folglich tann und barf ich an feine Capitulation benten. Bon biefer meiner Berbindlichfeit werden Ew. Ercelleng, ale ein berühmter und erfahrner Rrieger, und folglich als der competentefte Richter, überzeugt fenn, beffen Bepfall und Achtung ich mir mit jum Zielpuntte meiner Bers theidigung gefest habe, fo gut wie der Benfall meines Monarchen, und aller meiner Waffenbruber, Die mit mir bas Gluck geniegen, biefen Monarchen an

Dienen. Ob Cosel entsett werden wird ober nicht? hangt von dem Waffenglust ab, welches seine Laune hat, und muß auf das Wesentliche meiner Vertheis digung und auf die Erfüllung meiner Pflichten teinen Einfluß haben. Daß Cosel so gut, wie jede andre Vestung, die nicht entsett wird, endlich fallen muffe, fliest aus den Grundsäten der Kriegskunst; aber der Vertheidiger der Vestung muß sie nur mit Ehren fallen lassen, und dieses wird auch mein Wunsch und Bestreben senn.

Ich werde mich glucklich schapen, wenn Ew. Excellenz mit biefer meiner Antwort als Goldat gus frieden find, und ich bin fo breift, es mir ju

fchmeicheln.

Rur das Gefühl, feine Pflicht erfüllt zu haben, ift das, mas den Rrieger beleben und belohnen fann, turz ber Grundftoff feines Lebens und Dafenns.

Darf ich Ew. Ercelleng nochmals ergebenft bitten, die Berficherung meiner Ehrfurcht und Ergebenheit anzunehmen, mit welchen Empfindungen ich beständig senn werde

#### Ew. Excelleng zc.

#### . v. Reumann.

Der außerste Theil von Oberschlessen, Tarnowig und Pleß, wird bald von Pohlen heimgesucht, bald von Preußen wieder befrent, und man sagt, daß hier eine Bewaffnung des Landvolks geschehen sen, welches mit den Pohlen in steten Kampfe sich befinde.

Diefer Rrieg bewährt ben großen Rugen, melchen Bestungen haben, und daß die Idee so vieler unfrer Feldherrn gang falfch mar, wenn fie sagt: fie maren eine unnutge Burbe fur ben Staat. Auch felbst der Konig ging von diesem irrigen Grundsag aus.

Einst befah er die Beftung Graudenz, und murbe von bem Obrift Maffenbach geführt. Un einem Det, wo er die Werfe iberfeben tonnte, an benen gebauf murbe, fagte er gu bem Dbrift Dafe fenbacht

Der Ronig. Das wird piel Gelb toften. D. D ja, Ihro Majestat, an 36000 Athle.

Der König. Das ist wieder meggeworfen. M. Was wollen Ew: M. danit fagen?

Der Ronig. Bestungen find Resbefchaben bes Staats.

Deshalb machte man benn auch abgelebte Greife ju Beftungscommandanten, gleichfam, als wenn

Die Invalipitat hierher gehorte \*).

Wie, wenn Glogau vier Wochen langer fich hielt, wurde unter ben jetigen Umftanden Schlesten wohl bis an die Meife erobert fenn? Gefest, daß jett die franzosische Armee an die Elbe retiriren wufte, wurden die in Schlesten beschäftigen Truppen nicht eilen muffen, den obern Theil diefes Landes zu verlaffen, da vier Veftungen noch nicht in ihren Sanden sind? Ware es der französischen Armee möglich gewesen, über die Weichsel zu gehn, wenn Magbeburg und Eustin gehalten wurden?

Doch mas ift bier ju beweisen, wo bie Erfah-

rung fpricht!

Die Wiederherftellung von Schweidnig wurde vierzig Millionen Thater toften, fo fagte wir ein Artillerie : Capitain. Es ift die einjahrige Staatsrepende.

Bulon fagt: ber preufifche Staat ift wie ber Rorper einer Wefpe. Er hat Recht!

Croffen liegt auf bem Puntt, wo er au fchmalften ift, bierber follte man eine Bestung legen. Die Stadt liegt mischen bem Bober und der Oder in einem Monast, und fann leicht unter Wasser geseng werden,

\*) Die Bestungscommandanten waren gang eigenelich bie Partie honteuse bes preußischen Militairs. werden, die Weinberge am rechten Obernfer bestrelchen die gange Gegend und bende Strome, die sich
hier vereinigen, sie waren zu fortificiren. Ehe dies fer Punft genommen ware, konnte kunftig die Ober nicht erobert werden. Erossen als Vestung reicht Glogau und Cuftrin die hand, die Natur selbst hat

es dazu bestimmt.

Indem ich so in Schweidnig barüber nachbachste: Wie der preußische Staat tunftig für ahnlichen Eroberungen gesicheet werden konne, wie die jetige ist, wurde der Generalmarsch geschlagen, und eine Brigade versammelte sich unter meinem Fenster. Iht Chef, Bernetti, erscheint, und mustert sie Mann sur Mann. Die kinien mussen aus einander rücken, dies geschieht von einigen in der hintersten kinie in Ecosaisen-Pas. Unterdest die vordern revidirt werden, spassen die hintersten unter einander; keiner ist mit dem andern gleich gekleidet, der eine hat Stiefeln, der andere Camaschen an, der blaue, jener weiße, ein dritter grüne Posen; so variiren sie ebenfalls in den Mäyteln.

Der General fieht darauf nicht, er untersucht blos bie Gewehre, und fagt vielen etwas jur Aufmunterung; andre betommen Glogen; wenige, gelinde Berweise; einzelne, drobende Marnungen; feiner wird geschlagen ober geruckt, und so geht es jum

Thor binaus.

Ware dies ein preußisches Regiment, bachte ich, was murde es hier fur Prügel gefest haben, und the es aus bem Thore gefomnien ware, hatten viele Soldaten schon durch ihre Anstrengung auf bem Musterungsplage die Kraft zum Marschieren verloren gehabt.

Es ift ohne Zweifel, daß die Franzosen schlecheterdings pur auf den Zweck sehen, den sie durch ihre Armeen erreichen wollen, sich wenig an die Form kehren. Wir haben dagegen die Form allein aufrecht zu erhalten gesucht, und die Lendenz des . R. Band.

Militairs vollig vernachläsigt. Unfer Militair war bennahe den Schauspielern gleich. Es hat auf den Parade. und Revdeplägen, wie diese auf der Buhne, Heldenvollen gespielt, Schlachten aufgeführt, und Bestungen erstürmt; hier so wie dort, kam sehr viel auf die Dekoration an; hier so wie dort war altenthalben viel Flittergold und Staat angebracht; hier so wie dort, war eine imposante Mussit; hier wie dort wurde viel Pulver verknallt; hier wie dort wurde viel Pulver verknallt; bier wie dort waren diezenigen, welche die Heldenvollen spielten, voll von Phrasen und Deklamation.

Wenn aber fled ober Iffland ben Ballen. Rein auf bem Schlachtfelbe ben Leipzig batten ge ben follen, wie leicht murbe ben Schweben ber Sieg geworden fenn! Unfere gange Militairfraft mar eine afibetifche Korm an bem energifden Stoff, und weiter nichts. Rest, ba fo viele trube, murmflichige, umreife Dauffe gertreten find, jest ift nur gefunber Rern übrig geblieben; jest, ba ein einziger Beneral (Lefod) Die Preufen ben Enlau commanbirt bat, jest haben fie mit lowenmuth, mit Ansbauer und mit Erfolg gefochten. Dies fagen felbft Die Frangofen! Wenn ich nun noch die Daffe ber Kranfen und ihre phofische Rraft betrachte, und bann bebente, mas Preugen leiften murbe, menn man bier bas Conferiptionsfpftem eingeführt, und por bem 14ten October 1806 alles, mas waffenfabig war, bewaffnet batte; wenn ich an ber Spise Diefer Preufen nur einen Friebrich, ober einen Biethen, Geiblit, ober auch nur einen Leftod, Rudel, ober felbit einen Schill bente, fo bin ich über ben Erfola gar nicht zweifelhaft.

Unterbef ber Anabe die Siche erflettert, und bon Aft zu Aft fpringt, figt ber Großvater im Lehufthil, und mißt die Schritte ab, die er zu nehmen hat, um an den Tifch zu tommen, ohne zu fallen; Rinden und Lehnen muffen ihm zu Gewährsmännern bienen, und feinem Schritt haltung geben.

Barum hat man bas Bolt, befonders in Schledfien, nicht jum militairischen Aufftande willig ges macht, besonders ba man an Sudpreußen bas Bepfpiel hatte?

Man durfte bem Landvolke nur fagen: Bertheibige das Vaterland, und bu bift dienfifren! so war eine Armee von 100000 Mann

auf ben Beinen.

Der Abel war frenlich zu entschäbigen; wes burch? fragst Du. Ich will Dir bie Fonds fagen:

Man mußte auf dem kande die Consumtionsftenern einführen, die von den Stadten lange genug allein getragen wurden, und aus diefer neuen Quelle wurde ein zureichendes Aequivalent für die aufgehobenen Raturaldienste erfolgt sepn, die überdies einen geringen Werth haben.

Wer follte aber alsbann ben Acter bauen? wirfft Du ein. Wer baut ihn jest? antworte ich Dir, und fur wen? fur die Feinde! die Requisitionen

merben bie nachfte Mernte ichon wegnehmen.

Siest ist ties alles vorben und nicht mehr ans wendbar; fuimus Troes! ruft Archenholz mit Recht aus.

Wer war aber gegen biefe allgemeine militairifige Bewaffnung? der Abel, ber den Thron umlagert; nicht etwa, wie ehemals, als seine Stügen; nein! wie Blutigel, die da, wo sie saufen, das Einssaugen so lange ausüben, bis sie überladen hinfallen und zerptagen. Sie sind gefühltos gegen alle andern Eindrücke, als den des Bollsaugens, wenn sie auch ihren gewiffen Tod voraussehen, — eben so gehts jest unserm Adel. Er saugt so lange an dem Mart des Landes, bis er selbst darüber zu Grunde geht, und von dem Feinde abgezapft wird.

Die jegige Welt ift nur durch Intereffe ju lenten, sie lebt nur im Egoism und nicht in der Liebe — in der Geldgier und nicht im Patriotism, felbst der Bauer: man hatte diesem durch die Dienstfrenbeit Nahrung geben follen, und man fonnte bes

Erfolgs gewiß fenn.

Armer Ronig! Dein Abel rettet bich nicht mebr. es find nicht mehr die Urenfel der alten Braven, Die beine Borfabren emporboben, benen fie ihre Damen geftoblen haben; fie leiften bir nicht mebr in ben Rrieaspieuften Delbentbaten; fte bezahlen Die blos ftatt aller biefer Pflichten ein Ritterpferd mit To Thaler: es ift aber eine mabre Schindmabre, benn ihre Actergaule toften ihnen 100, ihre Carole fiers 200, ihre Reitpferde 300 Ehlr., auf benen fie in ben Stadten bes Landes ihren verweichlichten Rorper jur Chau umbertragen, und ben Tochtern ber Freude unter ihren genftern bofiren. Courniere und Waffenspiele treiben fie nicht mehr in offenen Schranten, fonbern fie figen auf gepolfterten Stub. Ien, und ftreiten mit bemalten Rartenblattern, auf benen fie jum Gpott bie Ramen tapfrer Borfabren, eines la Hire und andrer, gefchrieben haben.

Wenn ich so bebenke: Was unfer Abel ehemals war, und was er jest ist? bann bleibt mir auch nicht ber geringste Zweifel, daß er vernichtet werben und untergehen musse, der Stoß komme von außen oder von innen. In Frankreich kam er von innen, denn hier hatte der Adel die hochste hohe von Berdorbenheit erreicht, die er erreichen komste; sein Gebande hatte kein Fundament mehr, es mußte zusammen fallen. — Bep und kommt der Stoß von außen, er wird um so nachdrücklicher

mirten.

Unfer Abel sollte bas Vaterland vertheidigen, die Verfassung retten? Diese Ausgabe war für ihn zu schwer, für ihn, der nur zu genießen, zu densten versteht, wo andre gesaet haben. Die Opiate, die er zeither gebraucht, und durch seine Pfand. Credit. Systeme im Uebermaaß zu sich genommen hatte, tragen jest, da sein Korper dem Orkan des Kriegs ausgesest ift, dazu ben, ihn vollends aufzulosen.

Der Todesschlaf — Abspannung — Erschlassung treten nun ein, und wir werden seinen Leichnam, wenn auch der Friede auf unsern Fluren wiederschrt, bast zu Grabe tragen sehen. Archen bolg hat schon die Leichenrede dazu gemacht; er hat aber den Fehler begangen, den Abel für die Ration zu nehmen, und diese mit jenem zu verwechseln. Er zieht zwar das Militairspstem hinter sich her in das Grab; die Nautrer wird zwar mit ihrem Kinde in ein Grab gelegt: giebt es aber eine Arzenen für dem Tod? Keine! Er erfolgt endlich in allem Physischen und Moralischen. Des Menschen Streben zielt ans Entwickelung — Bollendung; die Natur will aber Aussicklung, und aus dieser neue Geburten entstehen lassen.

Was kann uns retten? Ein großes genialisches Wesen, ein Friedrich, ein Rapoleon. Bor 40 Jahren war es in unserer Mitte, und Frankreich kampste mit dem Tode. Zwerge, (ein Soudise, ein Clermont) führten gegen Riesen (Friedrich – Ferdinand von Braunschweig) seine Sohne auf die Schlachtbank. Jeht ist es umgekehrt. Ja, Du bist groß, Rapoleon, Deine Feinde, und alle, die Dich hassen, mögen sagen, was sie wollen, Du bist groß, und wirst es noch für Jahrtausende bleiben. Du bist vom Verhänguiß Frankreich gegeben, um aus seiner Kindheit mit Jünglingskraft hervorzugehen. Die Revolution hat Frankreich neu gebohreu, und Dich zur Welt gebracht.

Dein eiferner Tritt bruckt uns Verwahrloste jett zu Boben; Du ftorft aber Deutschlands Rrafte aus ihren verschloffenen Sohlen hervor, und weckst ben schlafenben Riesen; er wird sich erheben und einen Knaben zeugen, ber gleich Dir sein Vaterland retten, und ihm eine neue Form geben wird, gleich wie Du sie Krantreich gegeben bast.

Bohl uns, wenn Du unfere morfchen Staatsgebaube umgefturgt, und felbftständig wieder aufgebaut hatteft, flatt daß Du fie als einstweilige Stuggen, ober Schwache Augenwerte, ju Frankreichs

Schut bingeftellt baft.

Beitgenoffen, die ihr, wie ich, in diesem Justande ber Gahrung — ber Faulniß, — eure besten Jahre verleben mußt, euch beflage ich so wie mich. Gludlich send ihr Greise, die ihr euch mit Friedrich ins Grab legter, und die Austosung seiner Geburt nicht mehr erlebtet. Gludlich send ihr Sauglinge, die ihr, in diesem Sturm gezeugt und gebohren, als Unmundige die Gefahr nicht kennt, die euch umgiebt. Euch wird die Sonne wieder keuchten, welche Gewitterwolfen, duster und Grausen erregend,

unfern Bliden entzogen.

Ihr Reichen, Juden, Capitaliften, Rentiers, und wie ibr ba beifen moget, die ibr euer Genn nur im Geldfammeln fandet; ibr Epifurder, Die ihr nur im Benuf lebtet, im Benuf alles beffen, mas ibr ererbt, gestoblen, ober erjudelt battet; ibr, Die ibr fein Baterland fennt, die ihr nicht wift, mas Datriotifm ift, und die ihr nur einzig baran bachtet, wo am beften gegeffen murde; mo ber Caviar und die Auftern am frischeften angefommen maren; wo Die Schonften gelehrinften Kreubentochter eure fchlummernde Mannsfraft wieder aufs nene zu beleben verkanden; welche Langerin in der Armide wolluffigere Ideen, durch ben geschicktesten Wurf ibrer Schenkel und Waben, ju erregen verftand; ihr Taugenichtse, die ihr nur auf den Ruin der Unfould raffinirtet, mann auch gange Ramilien baraber ju Grande gingen, eilt binmeg! Entfernt euch Dom blutigen Schauplat bes Rriegs, verftedt euch binter die brenfachen Bollwerte Kranfreichs, in Daris, oder binter die Gisgefilde an der Rema, in Betersburg; bort tonnt ibr in eurem Genug fortle. ben. — In Berlins Mauern werbet ihr vernichtet, und die Kinder werden hier einft, wie in den Ruis nen von Dalmira, mit euern Schabeln fvielen, an

benen nichts bemerkenswerth fenn wirb, ale bas Drgan bes Diebedfinns und bes Befchlechtstriebes.

Ihr Manner aber, in benen noch Kraft ift, die ihr noch von Fredrichs Seift burchbrungen seph, ihr, die ihr schon lange die Gefahr sabet, und die Versaffung unserer Regierung und die falschen Maaßregeln derer auffaßtet, die das Staatsruder führten; ihr, die ihr den guten, den besten der Konige liebtet; ihr, die anch die Dantbarkeit gegen den ehrwürdigen Stamm der Hohenzoltern himreist, haltet zusammen, wirkt vereint zur Regeneration des Staats din.

Richt euch etwa menne ich bamit, bie ihr euch einen heiligen Namen gebt, und unter bem Mushangeschilde ber Weibe nur euren Luften frohnet, ben Schein annehmt, als hattet ihr ben Stein ber Beifen gefunden, ber in leeren Schaalen besteht; ihr sen gefunden, ber in leeren Schaalen besteht; ihr send nicht gewennt, die ihr mit alten Formen spielt, und wie die kleinen Linder mit Allfangerepen euch amustrt, und um ber Welt etwas über eure Ras-

lichfeit aufzuheften, Allmofen ausspendet.

Eure Tempel werden gerfallen, fo wie ener gand ges Ordensgebaube jest nur noch ein bloges Betterleuchten ift, welches wenig gu bebeuten bat. Rein,

euch menne ich nicht.

Aber ihr Edeln in der Nation, die ihr Koereuer einer einer Seitalter erhaben seph, die ihr kraftwoll umfaßt den Geist, der die Zukunft beleben wird, ermannt zuch, opfert euch euern Ideen, wirkt durch ihre Publicität, und werdet dadurch unsterblich. Mögt ihr fallen oder nicht! sep euer Dryan das Schwerdt oder der Federfiel, gleichviel. Die Folgen sind gleich wichtig. Schlag Simson mit einem Eselstinnbacken tausende seiner elenden Zeitzgenossen, der Philister; so sage ich euch, dieser Philister giebt es jest so viele, daß ihr mit jedem Justrument, welches ihr ergreift, noch mehr Wander thun werdet, wie Simson.

# Bunfjebnter Brief.

Prag, im April 1807.

Du willst von mir wisen, welchen Einfluß ber Rrieg auf bie Moralität, befonders der Weiber, außert? ab in Schlesten darin gegen andre Provingen sich eine Verschiebenheit zeigt? Do der Sauernstand hier mehr, wie an andern Orten, zum Aufstande geneigt ift; oder ob er geduldig die kast des Ariegs erträgt? Do Wissenschaften und Kunste durch ben Krieg sohr verlitzen oder nicht? Wie der Werth bes Geldes sich zu dem der Sachen verhalt? — Das ist sehr: wiel auf einmal!

. 3ch will es versuchen, burch bie Beobachenn: gen, bie ich barüber gemacht habe, Dich aufzutla.

ent, indem ich fie. Dir mittbeile.

Ben und tannte man nur ben Feanzofen seit dem fiebenjährigem Kriege im Allgemeinen. Diejenigen, welche in Paris in neuern Zeiten gewesen waren, kamten wohl den Pariser, keinesweges aber den Nationalfranzosen. In jenen Zeiten war die französischen Armee in ihrem Officier seorps versdorben; der militairische Geist war der Weichlichskeit gewichen; dom General bis auf den Fähndrich versanden die herren wohl ihre Rleiber geschmackvoll sich anzupassen, ein Liedchen zu singen, zu tanzen, zu lieben, sich zu fristren, zu schminken, zu podern: aber nicht den Feind zu schlagen; sie wurden jeden Augenblick am Lisch, in ihren weichen Betten, oder den Lustbarkeiten von den preußischen Husaren überfallen.

In jener Beit wirften bie französischen Armeen, besonders in Westphalen, Nieder - Sachsen und Hessen, viel auf die Berseinerung der Sitten, befonders bes zwenten Geschlechts, und bas war gut; denn in Westphalen epistirte es damals noch ganz so, wie es Mutter Natur geschaffen hatte.' In Westphalen gab es damals im zwepten Gesschlecht, selbst in den ersten Classen, wenne Schösnen, die Hochdeutsch richtig gesprochen hätten. Sie sprachen platt, wydurch selbst der schönste Mund entstellt wurde.

Die colossalen Körper ber Westphälingerinnen waren für einen starten Mann nicht ohne Reis, es war aber burch ben Tanz noch feine Seweglichteit, keine Grazie hineingekommen; sie waren tresliche Köchinnen, Wirthinnen, gefunde Mütter; bas war es aber auch alles. Vom siebenjährigen Kriege an datirt sich erst die Cultur, die jest in jenen Ges

genden ju finden ift.

In den preußischen Provinzen zwischen der Ober und Elbe, besonders in Schlessen, war das zwens te Geschlecht schan kinger cultivirt, wie in Rieder Gachsen und Westphalen; dies rührt wohl hauptsächlich von den vielen Städten her, und daß bier in den ersten Classen mehrere, Individuen sich befinden, wie dort: wären es auch noch die Franszosen des stebenjährigen Kriegs, die diese Gegenden jest besucht: haben, sie kannten der Cultur der Schonen dieser Länder nichts mehr hinzusägen.

Wenn seit den lettern zehn Jahren ein Mads den irgend Unspruch auf Vermögen oder Stand zu machen hatte; (ja selbst die Pastors, Umtsmanns und Försterstöchter auf dem platten kans de), so ließen die Aelsern sie in der Musik, im Tanz, ja selbst im Französischen, früher unterrichten, als im Kochen, Waschen, Platten, Nähen zc. Du sindest jest Bürgerstöchter genug in Schlesten, die Dir aus Fambon etwas vorsingen, aber keine Suppe kochen können; die die Guitarre mit Grazie spieten, aber keine Ivee von der Gartneren oder von der Wirtsschaftsführung haben; die ganz aller

liebste Ecofaifenpas machen, aber nicht wiffen, wie Die Butter gemacht wird. Die jungen Mutter find nicht weniger begierig auf bas Rinderzeugen, als fonft; gegen bas Gebabren, Gaugen und Erzieben Sie pflegen gu fagen: aber febr eingenommen. Das amusirt uns nicht.

In Berlin, Bredlau, Rrantfurt, furg in ben Stadten des erften Ranges, genießen die Dabchen, to wie die Krauen, bas Bergnugen ber Liebe; fie berfteben bie Runft, fo wie Die Manner, fich gegen bas Schwangerwerben zu fchugen, und fagen mit ber Begierbe: "Barum follen wir bes Genuffes ents bebren, ba fo wenig mehr gehegrathet wird, und die Chen fo unalücklich find?"

Roblt es an einem Manne, ber ibnen Genuf gewährt, fo fehlt es ihnen nicht an Renntniffen, ibn burch kunstliche Mittel zu ersegen, ober sich unter einander ju amiffren. Die Mabchen tennen im amblitten Jahre icon das Laker der Gelbftbeffeckung.

Borgugtich haben die Lefegefellschaften, die auch in bem fleinften Orte find, die Madchen burch bas Gift verborben, welches die Bluth fchlechter Romane, die mit feber Reffe wachft, über fie ers gießt.

. Auf einen folchen Boben fonnten die fetigen Kranzolen feine neue Giftpflanze fteden. Es war

Bier nichte mehr ju verderben.

Go begierig unfre Schonen auf bie Rrangofen maren, indem fle glanbten, fle murben die Preus Ben übertreffen, fo fehr murben fie ben ihrer Erfcheinung getaufcht. Es waren gar nicht die gas lanten Frangofen, welche fie fich gebacht batten.

Das französische Militair, durch die Revolution und einen funfzehnjährigen Rrieg gebildet, ift rein militatrifch, und nicht mehr für Die Zandeleven ber

Liebe gemacht.

3mar reift bas beftige Cemperament auch bente noch den frangosischen Goldaten zum Genuß ber Molliss fin; er wählt baben aber nicht; jebes Weib, und die, welche ihn am schnellsten befriebigt, alt ober jung, schon ober häflich, ist ihm recht; er ist gar nicht belicat, und macht mit ben Weibern wenige Façons.

Unfere Damen haben daher teine Rechnung ben ihnen gefunden, und find mehr gegen, als für fie eingenommen. Daher findest Du auch viele und recht glübende Patriotimen unter den Beibern. Das ben sie nicht die gerechteste Beranlassung? Die Franzosen haben ihre alten Liebhaber theils erschlagen, theils entfernt, und sie schlecht ersett; ist das nicht genug, um sie zu hassen? Die alte Ordnung der Dinge zuruck zu wunschen?

Die Bapern und Würtemberger fteben nun noch ben Frangosen weit nach. Du fanuft also benten, bag man fie gar nicht bemerkt.

hieraus folgt: bag unfere Beiber gar nichts durch ben Krieg in ihrer Moralität leiben.

Lächerlich war es, in Berlin die Franzofen flagen zu boren: wie sehr ihre Truppen dort invicirt waren. Sie mochten glauben, ihre Leute waren in dieser Schule so ziemlich bewandert; da hatten ste sich aber machtig geirrt. Rach Berlin mußten ihre Feldarzte kommen, um ganz neue Erscheinungen zu feben, welche das venerische Gift hervorbringt?

Ein Freudenmadchen in Berlin fagte offentlich; Sie habe bem Ronig von Preufen mehr genugt, wie so mancher Officier, benn fie habe so viele franzosische Soldaten am gestedt, daß Rapoleon an ihrer Stelle ein neues Bataillon errichten musse.

Wie werben die Franzosen sich erst gewundert haben, als sie nach Poblen gekommen find, wo dies Gift mit der roben Ratur innigst gepaart ift, und schon 1793 gange Dorfer davon angesteckt waren,

fo bag man es hier burch fein Mittel mehr unterbrucken fonnte ...

Was die Einwirkung des Krieges auf bem Bauer in Schlesten anlangt, so ift er gewissermaßen wohlthatia.

Der Bauernstand war in Schlesten burch die verkehrten Maagregeln der Regierung und burch die Berborbenheit des Abels verwohnt und verdorben; die Franzosen lehren ihn wieder, gehorchen.

Die Regierung nahm bie Miene an: als wolle fie ben Bauer gegen ben Druck bes Abels in Schut nehmen, ibm ein Eigenthum geben, die Raturaldienfte bald aufheben, bald milbern; und wenn nun der Bauer fich datauf berließ, ber Abel aber schrie und flagte, bann erschienen Mobificationen, Declarationen und Warnungen gegen Aufruhr. Der Bauer, ber noch immer in ber Regierung Frie. brichs fraftigen Geift mabnie und bie bom Ro nige unterschriebnen Ebicte, alsi 40 B. Vas von Erleichterung ber Dienfte, in Sanden hatte, glaubte: Die Landescollegia und Die Grundberren befolgten bie koniglichen Borichriften nicht, wenn er fich gar nicht erleichtert fühlte, und nahm feine Ruffucht jur Biberfvenftigfeit. Dann murden die Behorden berlegen, follten fie mit Strenge verfahren, oder nicht? Dan verfuchte oft Jahre lang bergebens die Gute, ja man gab munchmal fogar nach : baburch verlor ber Bauer alle Achtung, allen Respect für feine Obrigfeit. Beaen ben Adel und Grundheren hatte er bende icon lange verloren, benn fie fuhrten fich wohl barnach auf. Gie ftanben in allen Tugenden feibst den roben Bauern nach. Da bie Gather ihre herren fo oft wechfelten, und ein jedet berfelben bie furge Beit feines

<sup>\*)</sup> In bem Dorfe Pollajemo, im Obernifichen Rreife, Pofenichen Departements, ift bas venerifche Gift feit 20 Jahren einheimisch.

Befiges fo gut, wie möglich, ju benugen suchte, so fanden die Bauern ihre Rechnung im Betruge gegen ihren herrn; fie verdunkelten die Abgaben, verwirrten die Granzen, und pfligten den herrsschaftlichen Acker ab, zerstörten die Forsten, und gingen auf den Raub aus.

Die fregen Bauern in guten Gegenben maren auch fchon zu reich geworden und im Lupus erfofe fen; eine Demuthigung konnte ihnen nicht schaben.

Diefe erhalten fie jest in vollem Maage. Bauer Spipbub! ift ben Frangofen recht gelaufig. Wider-

fpruch gilt nichts, ba fest's Prugel.

In Schlessen ift das Landvolf jum eignen Aufstande wenig geneigt. Seit Jahrhunderten ift der Schlesier daran gewöhnt, seinen Souverain zu wechzselu, dadurch har er seinen eignen Willen verloren. Sefährlicher ist das Bolt in Brandenburg — Pomemern — Magdeburg. Ohne Anreigung, ohne Leistung durfte aber auch hier kein Aufstand entstehen, so wie in heffen.

Die Runft, Die Wiffenschaft schlaft im Rriege; boch fann man nicht fagen, daß die Frangofen nach ihrer Bernichtung ftrebren. Die Politik abgerechnet,

mag man brucken laffen, was man will.

Auf den Geldwerth hat der Rrieg in Schlesten einen wohlthätigen Einfluß geaußert, die Papiere sind gefallen, das Geld ift gestiegen; ich habe Dir darüber bereits meine Wennung gesagt. Ich füge nur noch die einzige Bemerfung hingu: daß nach dem Rriege das Pfand = Credit = Spstem nur mit Muhe aufrecht erhalten werden kanu.

# Sedszehnter Brief.

Drag.

In willst Reuinkeiten von mir aus Boblen wissen.

und ob Deftreich neutral bleiben wird?

Bas bas Erftere betrifft, fo weif man in Dob. len felbft nichts Meues; zwen Meilen biffeits ber frangofischen Urmee weiß man nichts Buverlagiges pon bem, mas an ibrer gronte vorgebt, in fofern es die Bulletins nicht melben.

Ben und mar es anders, ba erfuhr man bie Diane ber Relbherren lange vorber, the fie ausge führt waren. Dapoleon weiß feinem Generalftag. be Berichwiegenheit einzufloffen. Wir glaubten bies nicht nothig zu baben, ba wir uns einbifbeten, nnfere Blane maren ungerftorbat.

Einen Spag muß ich Dir von Pofen ergablen,

ben mir ein Reifender mittbeilte:

Die Pofener Juben ritten, als Turten maskirt, bem helben von Marengo, Austerlig, Jena tc. entgegen. Als fie feinem Reifemagen begegneten, ritt einer an den Schlag bes Bagens und fprach:

Ew. Majefiaten farchten Gie fich nit, mer fennb feine Terten, mer fennb Paufener Juben.

Ift bas nicht acht jubifch?

Deftreich hat jest die Rolle übernommen, welche Preußen von 1795 bis 1806 mit schlechtem Erfolg gefvielt bat. Es bleibt neutral. Es giebt aber Diefer Reutralitat burch bie Waffen Rachbruck; Prem ken that dies blos durch die Reder, die noch obenbrein abgestumpft mar.

Bleibt Rapoleon Sieger, bann wird Deftreich fich Schlesten ausbitten; fiegen die Ruffen, fo wird man Servien, Bosnien und Eprol verlangen.

Deftreich, welches voriges Jahr unnöthiger Weise ben Krieg anfing und so schandlich beendigte, will nun feine Große auf Preugens Ruin bauen, und im Truben fischen. Es wird eben so auf die Finger geklopft werben, wie Preugen.

Deftreich und Preugen find fur Deutschland bas, was Uthen und Lacebamon fur Griechenland waren \*). Der macebonische Philipp richtete bende durch gegenseitige Eifersucht ju Grunde, und

eroberte bann Griechenland \*\* ).

Die bewaffnete Rentralitat, welche Deftreich aufgestellt hat, erschopft seine letten Finangquellen, und feine ungeschickten Finanziers eröffnen fie auf seichten Stellen.

Deftreich konnte fein Finanzubel noch heilen, wenn es bas Geld fuchte, wo es fich befindet; es fuchte es aber immer da, wo es nicht ift: beym Bolfe; die Großen wiffen fich zu eximiren.

Best follen die Ungarn wieder ungezapft merben, und boch verschafft man ihnen feine Debou-

che's fur ihre Produtte.

Destreichs Regierung eilt eben so ihrem Untergange entgegen, wie die alte franzosische. Der Egoism in den Großen überhort stets die bessern Borschläge zur Rettung durch Opfer, welche ste bem Staate bringen muffen. Sie sollten einen Theil ihres Bernidgens hingeben, um den Rest zu erhalten; sie wollen aber Alles behalten oder Alles verslieren, gleich den ersten bepben Ständen in Frankereich 1788.

<sup>&</sup>quot;) Man lefe: Bruchftid aus bem XVIIIten Buche bes Bolybeite, welches im vorigen Jahre erschienen ift.
"") Sollte Rapoleon Deutschland auch nicht erobern, so wird sein Einfluß boch auf dieses Reich unbeschränktigen.

Das Interesse verblendet die Menschen so febr, daß alle Erfahrungen unbenugt an ihnen vorübergeben. Das Bolf soll allein den Staat erhalten, es soll zahlen, die roben Produkte erzeugen und Schlachten gewinnen, wofür man ihm seinen Muth, seinen Patriotismus täglich mit 2 Gr. bezahlt. Die Bortheile von dem allen will der Abel genießen, nicht, weil er ihn verdient hat, sondern weil ce so hertsmulich ist. Eine so widernatürliche Verfassung muß mit der Zeit zu Grunde geben, und vielleicht jest in Destreich am ersten.

# Siebzehnter Brief.

Drag.

2Bas macht ber rebliche Konig? fragft Du. Er ift mit bem hofe noch immer in Memel, Rockerig und

Benm find um ibn.

Der erste ist gang eigentlich ber Freund bes Ronigs. Benm verdient eben so fehr bas Jutrauen bes Monarchen; er verläßt ihn nicht, und alle, die ba glaubten, er werde resigniren und von feinem Bermogen leben, haben sich geirrt.
Der Charafter bes Konigs bleibt sich gleich,

und ift jest groß durch Beharrlichfeit und Ausbauer. Er will nur mit Ehren und gang fallen,

wenn dies der Wille der Gottheit ift.

So muß ein Hohenzollern benken! Wie tounte ber Nachfolger eines Churfursten Friedrich Wilhelms II. und Friedrich II. seiner wohl wurdiger handeln? Er wird dadurch die Achtung seiner Zeitgenossen und der Nachwelt gewinnen.

Bas die preußischen Feldheren ben Jena gut Grunde richteten, die Ehre, ja den Ruhm der Monarchie, halt Friedrich Wilhelm III. durch seinne Standhaftigfeit allein aufrecht. Guter, tugendahafter Rönig! tehrt einst der Frieden auf beine Lander wieder, so wirst du unter benen, die dir dienen, das Gold von den Schlacken unterscheiden können. Ein schweres Gericht wirft du über so vielle Schurken unter beinen Großen verhängen, und das Genie und den Patriotism hervorziehen, die jest verborgen im Jintergrunde siehen.

### Achtzehnter Brief.

Drag, im Man.

Don Schweidnis aus überschritt ich bald die militairischen Linien, und bereiste die von den Preußen bestehten Gegenden im hoben Sebirge und in der-Grafschaft Glat. Bisher war mir der Sang, bent der preußische militairische Geist nach der Schlacht ben Auerstädt genommen hatte, dollig fremd geblieben, bier kunnte ich mich darüber aufflaren; dies geschab zu meiner großen Freude.

Db zwar der gurft Pleß zur Armee bes Ronigs abgegangen if, und ben aller Brabheit fein gelbherru- Talent zu besigen schien, so ist boch ber jegige Gouverneur Graf Gogen ein Mann von Ropf und Derzen; Schabe, baß er einen franklichen Korper hat.

Die neue Armee, die er hier sammelt, ift nicht unbedeutend. Es find größtentheils Landsfinder, die aus dem Junern von Schlesten, den Marken, und felbst aus Pommern heranstromen, und dies Corps bilben. Leiber fehlt es an Montirungsftutfen, Pferden und Gewehren, um folches zweckmaflig zu bewaffnen, es durfte daher vor dem Sommer nichts Wichtiges unternehmen, und blos das Eindringen des Feindes in die Grafschaft Slas hindern.

Enblich ift man ben biefem Corps von ben alten Kormen abgewichen, welche bie preugifche Urmee por bem Rriege verunstalteten. Man avancirt Abliche ober Burgerliche obne Unterschied qu' Officie ren. Der Soldat erhalt nur burch eine fubne That ein Unrecht auf eine Unterofficierftelle, und biefe bilben bie Bepiniere fur bas Officiercorps. Der Gol. bat erhalt einen bobern Gold, und neue fur feine Bestimmung zweckmäßigere Befleibung. Die Cavallerie ift glangend equipirt, und mit Gold faft uber-Ich glaube, man will dadurch einen Reis bervorbringen, baben Dienste zu fuchen. wird jum Dienft gezwungen, alle bienen fremwillig. Alles, was man damals thun follte, als die preu-Bifche Armee noch eriftirte, gefchieht jest, wo fie nicht mehr ift. Es ift nicht ju langnen, bag bin und wieder fubne Coups ausgeführt worden find, und daß ein neuer Geift diefe Eruppen zu beleben aufänat.

Ben ber letten Affaire ben Glat scheiterte ber Angriff, da das poblnische Batasson Aropff die Gewehre wieder wegwarf und gefangen wurde. Sieht der Cosmopolit diesen einstimmigen Sinn in der poblnischen Nation anch gern, da sie für ihre ehemalige Integrität kämpft, und ihren Feinden nicht dienen will, so ist es von den Preußen auf der andern Seite doch ein Fehler gewesen, daß sie in Schlesten, daß sie in Schlesten, daß sie in Schlesten, ihnen die Gewehre und Montirung abnahmen, und sie laufen ließen. Die Eroberungen von Slogau und Schweidnis, sind durch diesen Fehler

mit-veranlaft worben. Belcher herr wirb einen . untreuen Bebienten in feinem Golbe behalten?

Man trägt sich hier mit dem Gerücht, daß die Franzosen alle junge Mannschaft ausheben wollten, um damit ihre Armee zu refrutiren. Ich glaube es nicht; denn Napoleon wird nie unweise handeln. Daß Friedrich die ben Pirna gefangen genommenen Sachsen in seine Armee aufnahm, war der untlügste Schritt, den er im genzen siebenjährigen Kriege machte, und den er off bereute. Raspoleon wurde dadurch die preußische Armee refrutiren.

Das Riesengebirge hat im Verhältnis zum platen kande wenig gelitten, und fast gap teine Einquartirung getragen. Der handel geht noch mittelmäsig, und der hamburger Cours steht felbst 159 H. B. Woher mag das lettere kommen? Ich glaube, die Franzosen vermehren die Nachfrage nach hamburger Papieren. Die Pariser haben dagegen keine Uhnehmen. Sollten die Franzosen wohl in den englischen Fands spieten?

Ben den großen Urmeen faut nichts por. Fürft Lichtenstein vermittelt den Frieden, das ift ges mig. Mir find folgende Dinge felbft in den fram

ibfifchen Zeitungen auffallend gemefen :

1. Die Englander paffiren die Dardanellen, thum fo, als wollten fie Conftantinopel bombarbiren, als aber der Sultan den Frieden ausschlägt, geben fie wieder ins mittellandische Meer juruck.

2. Das englische Ministerium wird entlassen; die Parten von Wales tommt wieder empor; der englische Gesandse: wird aus der Türken zu-rückgerusen; die Englander versuchen nirgends eine Landung.

3. Napoleon lagt einige Grenabiere tobtichies gen, bie ihre Gewehre weggeworfen haben, und es wird in frangofifchen Blattern befannt gemacht.

4. Das ruffiche Cabinet übergiebt bem englischen eine Rote, wodurch die Minifter in große Ber-legenheit fommen.

#### Fiat Applicatio:

Die herren Englander laffen die Continental. Machte fich unter einander ermurgen, um auf Leidenbuaeln ibre Tropbaen zu errichten. Gie laffen bie preufifche Industrie vernichten, bamit die ibrige mehr aufbliche, und bie Rachfrage nach englischen Baaren verftarft werbe. Gie faben es gern, wenn Manoleon immer weiter borbrange, um feine Rrafs te an einem Relfen ju gerfchmettern; fie fnchen nur ibren Bortbeil baben, wenn ber Rrieg Ruflands Beodlferung fchmacht, um ihren Ginfluß auf biefes Land fur Die Emigfeit gu begrunden. Dies alles au bewirten, reichen Golbftucte bin, bie nur ben Bleinsten Theil ber Ginnahme erfchopfen, welchen ibnen ber Continent jollt. Gie laffen Die Deutschen und Ruffen fur ihr eignes Gelb fich unter einander todtschlagen. Dies mertt bas blinbe Dublitum fo menig wie bie gurften; Rapoleon aber, ber es weiß, maß unwillführlich den Willen ber Englander erfullen, fo febr er auch bagegen tampft. Gie buten fich wohl, Diefe Rauffeute, Conftantinopel und Die Pforte ju fiurjen, ju vernichten; fie murben fich felbft fchaben. Ihr Intereffe allein erforbert bie Jutegritat des turfichen Reichs. Den Frieden wollte man burch Drobungen erzwingen; als biefe nichts fruchteten, ging man wieber zurud. Landungen in Westphalen - holland - Franfreich, tonnten bie frangofischen Urmeen gurfict gieben; es ift beffer, man lagt fie jenfeite ber Beichfel.

Endlich hat das ruffische Cabinet eingefeben: baß die Englander es zu ihrem Instrument machen, daber die Note und die Verlegenheit, daß man

es endlich geinertt bat.

Wenn der französische Grenadier das Sewehr wegwirft, so deweiset dies sein Sefühl über die Ruglosisseit diests Kriegs, er sieht es nicht ein, daß Rapoleon dazu gezwungen wird. Hoffentlich wird also der Frieden erfolgen; Napoleon fann sich den Statum quo vor dem Kriege gefallen lassen; denn fame er auch an die Newa, die Engländer werden dadurch nicht besiegt. Friede mit dem Continent, Landung an der Themse, da liegt das Juteresse Krankreichs.

Jest ift ber Continent ein Bulfan, ber fich felbft vernichtet, und jufammenfturzt, wenn er ausgebrannt ift; bie Englander fommen bann, und faen

Weißen in feine fruchtbare Afche.

Wenn Wales ben Frieben will, fo thut er als Englander baran fehr unrecht: Das ift ber Rausberhauptmann, ber fich nach einer friedlichen Laufbahn, nach hauslicher Ruhe fehnt; wenn er bahin geslangt ift, bettet er fich auf bem Hochgericht: er kann nur im Sturm feine Eriften fichern.

# Meunzehnter Brief.

Brag.

Die schlesische Nation scheint alle Energie verloren gu haben, und wird durch die Furcht irre gesführt, ja selbst dahin gebracht, dem wahren Interestse des französischen Gouvernements zuwider zu handeln, indem man glaubt, ihm zu schmeicheln. Doch daran sind die angstoollen Civilbehorden, die Landund Steuerrathe und Magistrate mehr Schuld, wie das Bolt.

Dem frangofischen Souvernement muß baran gelegen fenn, ben Reichthum und Wohlftand ber Proving zu conserviren, um aus dieser Quelle immer neue Zuschusse zu schopfen; deshalb ift auch fehr oft schon befohlen und öffentlich bekannt gemacht worden: daß keine Behorde Requisitionen befriedigen solle, die von unbefugten Autoritäten verlangt werden; man soll Traineurs, Marodeurs und Plunderer aufgreisen, und in die nächste von den Franzosen desetzte Ctact abliesern, deshald ist die Gensden der zur Aufrechthaltung der neuen Polizen errichtet.

Daran kehrt man sich aber nicht. Man giebt jedem, der fordert, was er verlangt, oft noch mehr, um feiner los zu werden; man läßt sich von einzelnen Soldaten, selbst von Deserteurs, mißhandeln, und macht in allem den demuthigen Rnecht. Zwer oder dren Marodeurs setzen Stadte in Furcht, die tousende von Einwohnern zählen, und einzelne zu hause gehende, ohne Passe umberstreisende Deserteurs erhalten Vorspann, und zehren für Rechnung der Communen. Sewist würde es das französische Souvernement gern sehen, wenn jede Commune eine Nationalgarde errichtete, so wie es in Berlin geschehen ist, um diesem Unfug zu steuern. Dies fällt niemanden ein.

Wie wurde Rapoleon staunen, wenn er er führe, wie auf seine Rechnung geraubt und gestoblen wird, wovon er nichts weiß.

Ein Frangofe fagte mir von bem Raifer:

Il est très juste et très severe!

Mochte feine Strenge bem Gebrudten ju Sulft tommen!

## Zwanzigster Brief.

Drag.

Du tannft benten, wie glucklich ich bier im Lang be bed Friedens bin, ba ich ben Krieg haffe, befonbers wenn er, wie biefer Verwuftungsfrieg, gar tei-

ne Tenbeng bat.

Der Continent und die Infel England stehen gegen einander in einer wahren Opposition. Ich sehe
die Wolfer des europäischen Continents als Burger
eines Staats an; sie sollten alle: Spanier, Franzosen, Deutsche, Russen, Bertheidiger ihrer Freyheit, d. h. ihrer Entwickelungsfrenheit im Physischen
und Moralischen, senn, welche England durch seinen
merkantilischen Universal - Despotism unterdrückt,
und sie erwürgen sich unter einander, die eine Pars
then um diesen Despotism zu erhalten, (Russen
und Preußen), die andern, um ihn zu vernichten
(Franzosen).

Dier ift folgende Blugfchrift erschienen:

Auszug aus einem Memoire bes General-Lieutenants von Rüchel, batirt Königsberg ben 28. Februar 1807, nebft ben Bemerkungen eines Augenzeugen.

Bien, b. 14. Marg 1807.
Schon die Schlucht ben Pultust war für die Waffen der Allierten entscheidend. Rurz vorher gelang es den Russen, die Communication zwischen ihrer Armee und dem preußischen Corps wieder herzustellen, welche durch den Uebergang der Franzosen über die Weichsel unterdrochen worden war.

Die Frangofen, welche mit überlegener Macht auf allen Punkten angriffen, unterlagen bennoch ber ibnen entgegengefesten Capferfeit ganglich, und mußten, obwohl fie Bonaparte felbft anführte, mit Hinterlaffung von 182, bis 20,000 Cobten und Bleffirten, bas Schlachtfelb raumen. Roch enticheis bender murde biefe Schlacht geworben fenn, wenn ber General Burhovben ben vielfachen Aufforberungen bes Benerale Bennigfen Gebor gegeben batte, und porgeracht mare; \*) wo er mit einer einfachen Bewegung bie gange frangofische Urmee umgeben, und fie hierdurch einschließen fonn-Allein Bonaparte's Glud wollte, baf ber ruffifche General en Chef Graf Raminston \*\*) (ein eben fo abgelebter ale melancholischer Dann) burch einige Machtheile, Die General Benniafen anfanglich erlitt, fo heftig afficirt murbe, baß et ben Verstand ganglich verlor, und Burbovben befahl, ftehenden Rufes fich unter die Mauern von Petereburg guruckjugieben; ba er bie ber bamalis gen Ueberlegenheit bengumeffenden Bortheile Des Feindes als eine gangliche Bernichtung bes Bennigfenichen Corps anfab. Dem gufolge marb gleich nach ber Schlacht im ruffichen Lager Prieges rath gehalten, Graf Raminston wurde einstims mig für wahnsinnig erklärt, ihm der Gehorfam von allen Generalen aufgefagt, und der gange Borfall nach Petersburg berichtet; worauf der General Raminston abreifte, bem General Burbovben aber, als altesten nach ibm, bas Commando übers

Duch ber ruffiche Rapfer mußte bie Erfahrung maschen, bag bas Alter und bie Schwäche in feinem Gestolge nicht gefchickt find, Schlachten ju gewinnen.

Des geht es immer, wenn ber erfte Felbherr ohne Kopf handelt, dann janken fich die Unterfeldherren, dereu ein jeder fürchtet: der andre mochte etwas mehr Ruhm einerndten, wie er. Einer freuet fich über das Ungluck bes andern, ja ift oft so niederträchtig, es mit bewirken zu helfen.

gab.: Hierdurch entstand ben der Armee eine Art Interregnum, welches der Raufer Alexander das durch beendigte, daß er Burhovden zur Armee in die Wallachen schiefte, und Bennigsen \*) zum General en Chef ernanute. Dieser Vorfall einer Seits, wie auch anderer Seits die Betrachstung: daß die Gegend, in die man ben Verfolgung der französischen Armee nach der Bataille von Pultust hätte eindringen müssen, ganzlich von Lesbensmitteln entblößt, wie auch die combinirte Arsmee damals nicht zahlreich genug war, offensive zu agiren, bewogen den General Bennigsen, sich troß des ersuchtenen Sieges, rückwarts zu ziehen, um sich keinen Verstärkungen, die ihm Graf Tolston zussührte, zu nähern.

Durch Tolstop nunmehr verstärft, entwarf Bennig fen sogleich einen Offensiv » Plan, und sing an die Franzosen zu drangen, woden kleine hisige Gefechte vorsielen, die sich alle zum Bortheil der Allierten endigten. Aufgefangene Depeschen sowohl, als eigene Nachrichten, entdeckten jedoch dem General v. Bennig sen frühzeitig genug, daß Bonap artes Absicht dahin gehe: Königsberg als den Mittelpunkt der Verpflegung unser Armee coutequi-coute zu nehmen, dadurch aber die Allierten von der Kuste und dem Mutterlande abzuschneiden, und sie in die morasigen Gegenden an der Aller hinein zu mandoriren. Bennig sen fand sich

<sup>\*)</sup> Bennig sen, der diese Maaßregel bewirkte, und Raminskop absette, zeigte, daß er ein Mann von Energie war; warum konnte in den zersprengten preußischen Truppen, die sich bev Magdeburg sammelten, nicht ein einziger solcher Mann angetroffen werden, der durch ein ne abnliche kühne That, Nagdeburg und die Armee rettete? — Weil er nicht vorhanden war! Wenn das fürchterliche Wetter und die zerstörten mit Koth besdecken Landstafen, die ausgezehrte Gegend, die Franzosen nicht am Bordringen gehindert hatten, wie wurde des der russischen Armee unter einem solchen Interzegno ergangen seyn?

hierdurch veranlaßt, eiligst gegen Rönigsberg hin aufzubrechen, leitete seine Bewegungen so einsichts voll, daß Marschall Bernabotte mit seinem Corps nur durch die übertriebensten Geschwindmatische der Gesangenschaft entging, und in der Gesgend von Preußisch Schlau erreichten sich bepbe

Eine allgemeine Recognoscirung, aus ber am Ende ein febr beftiges Vorvoftengefecht wurde, ging ber großen Schlacht vom 8ten Rebruar Diefes Jah. Bennigfen fab fie tommen, und res voran. nabm feine Maakregeln nicht nur als geschickter, fondern als großer Kelbherr. Rolgenben Tages griff Bonaparte auf allen Dunften an, und erschöpfte fein militairisches Genie burch Berviel. fältigung ber Mandvres, und burch die Schnellig. feit ihrer Ausfuhrung, worin befanntlich die Star fe feines Rriegsbeeres besteht. Er that alles, um ben Gieg zu erringen. Benninfen feste ibm bie Lapferfeit und die Ausdauer ber Geinigen entgegen, und es gelang ibm, bie Runftgriffe feines Reindes unwirffam ju machen. Der Drt Preufifche Enlau bectte die Fronte ber Allierten; er wurde nach einem langen und tapfern Wiberffanbe ber Ruffen endlich genomment, die fich auf bas Corps b' Urmee repliirten, welches auf ben binter biefem Stabtchen liegenden Unhoben fant, und von beren Bestimmung ober Behauptung ber Gewinn ber Schlacht hauptfächlich abhing. Bu biefem Sturm feste fich bie gange frangofifche Infanterie, Bonaparte felbft angeführt, in eine einzige ges fologne Colonne. General Bennigfen, ber biefen Ungriff voraus fab, und auf biefen Augenblick ber Entscheidung feine gange Rraft gespart batte, indem er den größten Theil feiner Artillerie, namlich 60 Kanonen, bier auffahren ließ, und sie mit feiner Cavallerie masquirte, hinderte, indem er feinen Schuff zu thun erlaubte, ben Reind nicht,

kich ihm bis auf 200 Schritte zu naben. ploslich perschwand feine Capallerie, und ein morberifches Rartatichenfeuer. bestrich die andringende Collonne bes Reinbes. Die Birfung ergiebt fich pon felbst, sie wurde burch ben Umftand noch fürche terlicher, bag namlich bie hinterften Abtheilungen. pon Bonaparte unaufhörlich vormarts getrie ben, fich brangten, und ben vorberften feine Doalichfeit jur Rlucht ließen. Nunmehr erfolgte ber hauptangriff ber Muffen mit bem Baionet und entschied auf biefer Geite ben vollftandigken Giea. Roch, am 23. Rebr. fab bier ein Mugenzenge über 12.000 Schlachtovien biefes morbetischen Tages lies gen. Richt gang fo glucklich war bagegen anfange lich ber rechte Klugel. - Bon franzokicher Geits mit überlegener Dacht angegriffen, wurde er nach langem und bartnactigem Biderftande guruckgebrangt; und mahrend diefer Zeit fogar umgangen. Schon fand eine Batterie von 40 Ranopen in seis ner Rlante, ichon zeigte fich im Ructen bie frango-Efche Cavallerie, als der preußische General Les Roct die Gefahren wahrnahm, und grade im ent-Scheidendften Augenblicke mit feiner Reiteren berben eilte, einhieb, die Frangofen warf, und mit ben Rufe fen, die fich indeffen rallirt hatten, vereinigt, auch auf diesem Flugel den entscheidendsten Sieg ers focht \*).

Rach ber einstimmigen Aussage aller Gefangenen, die folgenden Tages eingebracht wurden, kostet den Franzosen diese Schlacht wenigstens 30,000 Mann Todte und Blessirte, 15 Abler, und 10 bis 13 Generale. Ferner wurden zwisches dem Sten und 28sten über 8000 Gefangene eingebracht, wie

<sup>\*)</sup> Die Preußen haben bier fich ihres alten Namens wieder wurdig gezeigt, mapum ? Weil nun ein tuchtiv fer General an der Spige kand.

auch eine große Menge Artillevie, Munition, Ba-

gage, und Provifion erbeutet \*).

Der Sieg ben Breukisch's Enlau mar allo Rus ficher Seits vollfommen, alaniend und entscheibend, und bennoch verfolgte Bennig fen bie Reinde mit bem Gros feiner Armet nichto fondern ging, jum Erftaunen ber gangen wolttiffrenben Belt, abermals ruckwarts; jeboch abermals rechtfertiget ein alanzender Erfolg Die Beishoit biefer Maafregel. Denn, theils batte er feine gange Munition ver-. schoffen, theils benutte er biefen Reitpunft, feine Armee ausruhen ju laffen, und fie schnell wieder au ergangen : indem er von ber ben Grodno fte benben Referve 25,000 Rafaten an fich jog, beren er zu noch fraftigerer Berfolgung und Aufreibung ber gefchlagenen Armee nothig batte; endlich batte er auch der geschlagenen Armee, die in schnellen Darfchen ber Betchfel queilte, ben Uebergang über biefen Rlug nie ganglich ftreitig machen konnen \*\*).

Die Erfahrung hat dieses Calcul bestätiget, und alles was geschah, geschieht und geschehen wird, beweiset, daß Benning en nicht nur ein Held, sondern auch ein: Menschenkenner iff. Denn wahrscheinlich, nach dem Maaßstade ihres eigenen Berlustes, denjenigen der combinirten Armee eben so ungeheuer abmessend, hoffte der Feind, man würde die sesse Position am Pregel ebenfalls verlassen, und Königsberg, das Ziel aller ihrer die herigen Dperationen, entblößen. Auf die Nachricht des Nückzuges der russischen Armee, wandten sich bie flüchtigen Kranzosen sogleich wieder um, nams

<sup>\*)</sup> Diefe Rotig ift übertrieben, ihr wiberfpricht felbft ber Bericht bes Beneral Bonnigfen an ben Rapfer.

<sup>\*\*)</sup> Das ift mohl nur ein Deckmantel. Die russische Armee war mohl so zugerichtet, daß fie nicht vorruden tonnte, sonft wurde sie nicht gebuldet haben, daß Rapoleon Sthing und die ftuchtbaren Gegenden an der Riederweichsel einnabm.

ten fich Sieger, und brangen aufe neue por. Dunmehro aber ructe ihnen Bennigfen entaegen. Deffen Rriegsheer burch bas Preugische und Effen. fche Corps, burdy bie an fich gezogene Berftarfung. und burch die nachfte Referve bis auf goo coo Mann angewachfen mar, wogegen bie frangofische Urmee nur noch aus 70 bis 80,000 Mann bestand. Riche permogend biefer lebermacht bie Shipe gu bietein ift Die Meibe bes Ruckjuges nummehro jum impentenmale an fhr, und die Rethe eines anhaltenben Worructens auf Ruffifcher Geite. "Ben Shorn wird ibnen ber Uebergang uber bie Beichfel ungenreit erschwert, ba bie bortige Brutte burch bait Etas gang ruinfet ift, und man fann mit giemlicher Wahrscheinlichkeit ihre totale Rieberlage und Bers nichtung voraus fagen, noch ebe fer beti Ueberagna über die Weichsel möglich machen tonnen \*).

Rayfer Meranber allein stelle: in turzer Zeit eine, bewassnete Macht ins Feld, die jedwedent eine hohe Idee von der Energie diese Monarchen in: Verfolgung seines für die Ruhe Europens so beilfamen Planes beybringen muß, 600,000 Mann, nicht auf dem Papiere, sondern in der Wirklichkeit, bilden eine Landmilit, die die Pflanzschile der Armee, und der unerschöpfliche Bedälter ist, aus welschem diese immerspracerganzt und vollzählig erhalten werden kann. Außerdem allen sieht noch eine Neserve von 45,000 Menschen jenseits Riegan, und eine zweite eben so starte bey Grobno; Englandsschiffte. 35,000 Mann ein, wordn 20,000 wirstlich gelandet sein sollen \*\*). Ihre Absücht ist, die Hatnoversche und Hessische Armee zu organistren, und

<sup>\*)</sup> Der Erfolg hat diese Notis als unwahr erwiesen. Waren die Aussen so fart, die Frangolen fo ichwach gewesen, wie bier angegeben wird, so mare es moht bas größte Wunder, das Na polevn noch jensoits der Welchfel seine atte Position inne hatte?

\*\*) Die Englander buteten fich batur.

da fie keinen Widerstand ben ihrem Unternehmen finden, fo lagt fich von ihrer Diversion allerbings viel erwarten. Db Schweben mit 10 ober 20,000 Mann in Bommern landen murbe, bangt nur noch von der Uebereinfunft mit England ab; auf jeden Raff aber agirt es in Rurgem. Die Preugische At. mee, welche nun als verfprengt unb momentan atfchmacht, nicht aber als ganglich bestegt und vernichtet betrachtet werden tann, burfte, ba bie Er pherung ber wichtigften Provingen mahricheinlich Das Refultat des nachfien Monats fenn mirb. ale dann neu organifert, und im respectabeln Zufan be balb wieber im Relbe ericheinen \*).

Was an obigem wahr ift ober nicht, fann ich bier nicht beurtheilen, bem Geschichtsforscher ift es von Bichtigfeit, bende ftreitende Barthenen w hóren.

Mus Glap babe ich anliegenbes Bulletin erhab ten , welches bas bortige Gouvernement ausgegeben bat:

Auf Befehl eines boben Roniglichen Beneral . Bouvernements.

Glas, ben 27ften Aprill 1807.

Um eine eigene Zeitung bier berauszugeben, find bie Quellen nicht hinreichend; benn entlehnt aus fremben Zeitungen murde man wenig Bahres fchreiben, und Privat. Nachrichten find nicht im perlakia genug. Ein Ronigliches General = Couvernement bat fich baber entschlossen, jede guverläßie

. \*) 3men Monate find verfloffen, und biefe Prophezepung

ift noch nicht in Erfullung gegangen.
Db Bennigfen, (wenn obiges alles mahr ift) ben gabius Cunctator mit Erfolg fpielen wirb, baf muß ber udchfte Seldjug jeigen.

ge Rachricht, die dasselbe erhält, und welche auf die:Person und Familie unseres Wonarchen, auf Seine und Seiner hohen Allitren Armee Bezug hat, durch Flugblätter bekannt zu machen, und diese so viel möglich verbreiten zu lassen. Den Ansfang nucht zegenwärtiges Blatt, welches jedem treuen Anhänger seines Königs, selbst den jedigen trauxigen Zeiten, eine frohe Stunde schaffen wird. Wöchten doch bald mehrere dieser Blätter erscheis nen können!

Musjug aus officiellen Briefen aus -- Memet vom, Bien Upril \*).

Der hohe Allitte, ber treue Freund unferes Monarchen, Ruflands ethabener Raifer, Alexander der Grifte, ist am zten April bier eingetroffen und nach einer kurzen Anwesenheit von zwen Lasgen mit unferm Könige zur Armee abgegangen. Seine Raiferliche Hoheit, der Großfürst Constantin, hatte zu der Zeit mit sammtlichen Raiferlichen Garden und der Petersburger Garnison schon die Memel passirt und sollte sich in den nachsten acht Lagen mit der Armee, unter den Besehlen des Sesneral von Bennigsen, vereinigen.

Das von ihm geführte Corps besteht aus 32 Bataillons, 27 Schwadronen und 91 Kanonen, 3nsammen aus 25000 streitbaren Mannern. Der Seneral Berg sollte einige Tage später mit 13 Bataillons eintreffen, und die zwepte Reserve-Urmee von 54 Bataillons und 30 Schwadronen sollte im kaufe des Mans auf ihren Vosten senn.

<sup>\*)</sup> Diese Notizen scheinen viel Uebertriebenes zu enthalten, und bestätigen selbst die Unrichtigkeiten, welche voige Flugschrift insofern enthält, als man größere Erfolge erwartet hat; wenn damals (S. Seite 196.) die ruflische Armee schon 20000 Mann ftark war, so wurde sie jeht nach folden Berftärkungen 40000 Mann aus, machen.

Seiner Majestat unser erhabener Lanbesberr und deffen gange bobe Familie genießen bes vollkommensten Wohlfeyns.

Wiener hoffeitung bom 18. April 1807.

Diefe enthalt folgende Briefe aus Konigsberg, Danzig, Billan und Bregel.

Roningberg ben 25. Darg. "Unter ben Ge fechten, welche fich bisher unter bem Rommanho bes Settmann, General , Lieutenant Blatom, jugetragen haben, verbient vorzüglich bie Affaire bom 12ten Diefes, welche in ber Segend von Alle firch, nabe ben Guttftadt, vorfiet, bemerft zu merben. Der Feind hatte fich den zaten biefes bes Morgens mit feiner gangen Borpoften Chaine von Ze chern, Beterswalde, Maveon und Wormbitt gu wickaeronen; bie Rofaten folgten ihm jedoch beftanbig mit Behutsamfeit auf bem Fuße. Der Detts mann felbft mar an ber Spige; es ging über Des fersmatte ben Gronau vorben und auf Altfirchen zu. in welchem Dorfe aber der Feind gefunden murbe. Es blieb bem migeachtet alles im Avanciren: ber hettmann flieg vom Pferde ab und ertheilte ben Befehl: daß ein Theil der Rofaten abfigen und ju Ruft tiralliren mußte; bie Unordnung baju gefchab von ihm perfonlich unter bem bestandigen fleinen Gewehrfeuer, und von feinen Abjutanten umgeben. Das Mansver, so Ranglich unbefannt es auch ben Rofaten übrigens fenn mochte, ward bem ungeach tet von ihnen mit ber größten Geschicklichkeit aus. geführt, mahrend bent die übrigen zu Pferde geblie. benen Regimenter mit ber größten Rontenance fill Bielten; und bas Weitere erwarteten. Der Reind tam unterdeffen aus dem Balbe zwischen Beters. malbe und Altfirch heraus; aber faum batte er fich bliefen laffen, fo Schickte ber Bettmann eis men feiner Abiutanten ab, um dem junachft febens ben Rofafenregiment ben Befehl jum Angriff ju über.

überbringen, ber auch auf bas Bollfommenfte ges lang. hierauf tam ber Reind mit aller Macht aus dem oben ermähnten Balbe bervor, und führte auch Geschit mit fich. Da man nun nicht bie Alba ficht jum Batailliren, fondern bloß nur jum 3med batte, die Bewegungen des Feindes aufzuflaren. fo lief ber bettmann mit ber weitern Attaque inne balten, ftellte fich swiften Gronau und Altfirch, und martete den Albend ab. Er felbit nahm fein Sauptquartier in Grougu, vertheilte bie fibris gen Dulfs auf die nabgelegenen Dotfer, und lief 30 Dann tommandiren, welche bas Geschaft ers bielten, den Reind Die gange Macht über in Alts firch ju allarmiren. Dieft geschah auch mit folcher auten Wirfung, daß fich der Feind genothigt fab, mabrend der Dacht noch mebrete betrachtliche Berfiartungen von Guttfladt herbenguholen. trop berfelben, und trop bem, daß ber Reind ben Bald amifchen Altfirch und Detersmalbe befest bes bielt, bielt ber brave Settmann bennoch mitten unter feinen Rofaten aus, auf deren unverbrudlis de Treue er fich aber auch mit Bestimmtheit verlaffen fann. Den taten und taten blieb er, mit bem Bemußifann, daß ber Reind etwas ju unternebe men fich nicht unterfteben murbe, in Gronau und ber Gegend fteben. Der Feind magte auch feinen Schritt, und ber hettmann eilte, nachdem er bem ausgezeichneten und braven Surften Bagras tion bas Rommando überließ, nach dem linken Alugel ber Armee, wo er mit bem namlichen Gin. fluß auf die untergebenen Truppen wirken wird. Taglich lagt er durch feine Rofafen bem Reinde Gefangene, und oft ju bunderten, abnehmen; unter biefen befinden fich gewöhnlich viele Infurgenten."

Ronigsberg, ben 28. Marg. Die Arangements in Pillau und Memel gur Ginschiffung für Die Dangiger Garnison, find mit aller nur erdents lichen Thatigkeit betrieben worden; alle Krafte wurtt. Band. ben aufgebothen, um biefen für ben Augenblick wichtigen Zweck mit Schnelligfeit burchzusehen. Es est aufs glücklichste gelungen; und alles jur erwähnten

Bestimmung in Danzig eingetroffen.

Dangig, vom 25. Marg. Die Rriegsereia. hiffe haben feit mehreren Tagen ben Spieleaum für unfere Truppen um unfere Stadt berum bebeutend eingeschrantt, indeffen ift ber Reinb, fo lani de er nicht ichmereres Gefchus an fich berangezo. gen hat, nicht im Stande, ber Gtabt befonbern Mile monlichen Arangements Schaben gugufügen. ju feinem guten und nachbruttitoen Empfange find getroffen; unfere Werte find in bem refpeteabel ften Buftanbe; bie Artifferie und abrigen Eruppen in ber folideften Berfaffung; bie Ammunitions und Proviant : Magazine mit ungeheuern Borrdiben ges fullt, und außer denen schon aber die Rebrupa ethaltenen Eruppen - Berftarfungen find noch febe ansehnliche und bedeutende andere tufffic = und preugifche Berftartungen aus Memel und Willau gur Gee in Bewegung gefett worden, welche wir nun in wenigen Tagen erwarten. Außer einigen fleinen Recognoscirungen und Recerepen ben ber Beftung, ift noch nichts Bebeutenbes vorgefallen; einzelne Ranonenichuffe gefcheben verfchiebentfich. um Die Rectheit bes Reindes in Schranken ju balten. Die Borfalle feit dem igten Dary find fürglich folgende: Um toten Dar, blieb es bis auf ein Heis nes Scharmugel ben Sahrwaffer ziemlich rubig. Den 20ften ging ein ftartes frangofifches Corps, welches auf 4000 Mann angegeben wird, Daupt, ben Stegen und ben Statthoff, vermittelf Prahmen, über bie Beichfel; bas Detafdemene im Daupte murbe geworfen, und bie unterhalb babon, ibischen Stutthoff und bem Saupt geffandenen Eruppen wurden von erfferen baburch getrennt, und nahmen ihren Ruckug nach Billan. Dhs farte Pulf Rofaten bes Majors von Barabancapm

fam mit dem von Arvkowschen Arencorps dem Corps bes Generale v. Rouguet gu Dulfe, ber fich nach Rrofau batte juruckgieben muffen. mard febr lebhaft swifthen benben Theilen fchare mugirt, und Major Graf Rrofom attagnirte mit großer Lebhafriafeit: ba fich der Teind aber mit weit aberlegener Macht auf ber Rebrung fefiger fest batte, fo giucte es ungeachtet aller angemand. ten Dube nicht, ben Reind wieber aus feiner Bos fition guruckjumerfen, und unfere Erupven jogen fich gegen Weichfelmunde jurfic. Den 21ften Darg ward die Garnison von Kahrmaffer mit 1400 Mann verstärst; bas Arokomsche Frencorps und zwen Regimenter Rofaten gingen nach Sahrwaffer, und faum waren fie eingetroffen, fo attaquirten bie Doblen wieder auf die baselbit befindliche Schange; fie murben jeboch abermale gurudaeschlagen; Dberk Popon und Graf Krotom trieben fie ben biefer Gelegenheit bis Dliva, und ju gleicher Beit gefchah bon bier aus ber Bestung ein lebhafter Musfall durch preugifthe Cavallerie und Rofaten, unter den Oberften von Massenbach und Malachon, welche burch Grenadiere unterftutt murben. Feind wurde bis über fein kager von Wennenberg hinausgetrieben, und biefes von ben Rofaten auge Ungefähr 60 Feinde wurden ben bieser kündet. Belegenbeit von ben Rofaten erftochen. Eine Rus fafen . Patrouille pon einem Rornet unb 7 Mann holte aus dem Dorfe Krotau, auf der Rehrung, wo bas übergegangene Corps, unter bem General Schramm fiebt, einen Capitain und gehn Gefangene. Ueberhaupt murben an diefem Lage gweb Capitains und 60 Mann gefangen gemacht. De Feind verschangte sich im Walde ben Rrofau; er scheint diese Bostion barum genommen zu haben, weil es ber fchmolfte Cheil ber Rehrung ift. Diefee Corammiche Corps beftebt aus einem Botaillon pon a Chaffeur . Desiment. wen Baraillous M 2

Sachsen, zwen Bataillons Poblen und einer Estabron Chasseurd zu Pferde. Den aasten Marz rudte ber Feind vor, um vermuthlich die Preußen and Zigantendorff zu delogiren, replicirte sich aber sogleich wieder, als unfre Piquets vorructen.

Billau, vom 25ften Marg. Geftern finb bie erften ruffifch - fanferlichen Truppen, welche jur Berfarfung ber Garnifon von Dangig beffimmt find, aus bem hiefigen Safen nach ihrer Beftims mung ausgelaufen. Richt allein bie Gefchaftigfeit, welche feit ben wenigen Engen, die zu ber Juffande febung ber Transport-Kahrzeuge erforderlich mas ren, verbreitete eine ungemeine Lebhaftigteit in allen Theilen unfers Dets; fonbern vorzüglich ber geftrige Lag gewährte und einen bochft erfreulichen Einbruct, als bie braven ruffifchen Rrieger Die Rabis geuge bestiegen, und aus bem Safen fleuerten. Der Bind war ungemein gauftig; die Stimming ber Goldaten beiter und vergnügt; mit lautem Durrab perliegen fie bie Rufte, und noch lange wurde von ber Gee ihr friegerifch . munterer Gefang an un fern Ufer gehort. Da der gute Stand Des Min bes heute wieder bie Sahrt begunftigt, fo werben die übrigen Transportschiffe gegen Mittag aus-Laufen.

Pillan, vom 27sten Marz. Bon einigen bereits zurückgekommenen Schiffscapitains, welche mit rufflich fanferlichen Berstärkungstruppen von hier nach Danzig unter Segel gingen, erfahren wir so eben, daß die kandung aller Truppen bereits glücklich erfolgt ist. Unweit Reufahrwasser find die Danziger korfen entgegen gekommen, und haben sie auf der Rhede eingeführt. Um zehn Uhr früh in dem nehmlichen Augenblick, wie die ersten Truppen ans kand gesetzt wurden, machte das v. Krokowsche Frencorps aus Reufahrwasser, so wie die Danziger Garnison, einen Auskall; das v. Krokowsche Frencorps wurde zwar anfangs etwas zurückser

brangt, und jog fich unter bie Satterieen von Renfabrwaffer gurud: Die Batterieen brachten jeboch den Reind fogleich jum Beichen, und bas Frencorns verfolgte ibn mit ber gröfften Lebhaftigfeit, woben ber Reind einen betrachtlieben Berluft gehabt baben foll. Um zwolf Uhr Mittags bat auch die Ranos nade ben Dangig wieder aufgehört; ba man aber einmal fogleich wieber guruck zu fegeln beschloffen batte, so ift bie Rachricht von bem Musaange jenes Gefechts nicht abgewartet worden. Die Schiffer ergablen übrigens, bag bie ruffifch stapferlichen Eruppen ben ber Aussegung nicht ben Augenblick ber Umlangung batten erwarten tonnen, und von Ungebulb und bon Begierde gebrannt batten. um ben bem Gefechte, welches ibnen ber Gefchusbonner ber Deflung angefündigt hatte, nichts zu verfaumen. wie die Umftande einigermaffen eine Rangirung in Reib und Glieber zugelaffen baben, find fogleich bie Gewebre gelaben worben, und ben ber Abfuhr bes Schiffes fund fie fchon in Bewegung gewesen, um an bem Gefechte ben Meufahrmaffer ben gemunichten Untbeil ju nehmen.

Paffenbeim, ben 25ften Mary, Rachmittads balb vier Uhr. Gestern, als am Lage, wo Alers ander I. ben ruffifchen Throm beffieg, glaubte man biefen Lag nur burch eine Unternehmung auf ben Beind fenerlich begeben zu konnen. Die vorgegangenen Ereigniffe batten aber ben Reind etwas meiter als gewöhnlich entfernt, und man mußte fc baber begnügen, diefen Tag nur ju ben Borbereis tungen zu verwenden, bie man gum beutigen Augriff auf ben Beind nothig hatte; bas beiftt: ju einer imedmäßigen Zusammenziehung ber Rosaten. - Es geschah diese Zusammenziehung fo, daß bas gange jum Angriff bestimmte Rosafen . Corps in Bapplit. Schwirgftein und Georgensaut am 24. Des Abends Mammen war. Der hettmann batte fein Sauptquartier in Schwirnstein; ber von ben Rosafen bie

fed Unternehmend wegen verleffene Moften von Dr. telsburgemurbe mit vier Estabrons bon Schap. tis Onfaren und emen reitenben Ranonen interimififth befest, im asften bes Morgens um I. Ubr, fand ber hettmenn ben ben Stroblager auf. auf meldem er wenige Stunden gerubet batte: er lief bie Generale und Commandeure tu fich tommen, ers theilte beneufeiben bie nothige Inftruttion, und es berging feine balbe Seunde, fo maren alle Colons nen bereits im taffen Marfch. Die rechte Rlugel Colonne ging gtrabe auf Dmuleff. Die liute filt gel's Colonne: auf. Malga, bie Mitte, ben ben fic ber hettmann felbft befant, ging, über Jedmabno und Sibuchtschen gerabe gegen Dembowit vor. Diefa ben Colonnen jum Biel gefesten brep Buntte waren wam Reinde befest; Mit Lages Unbruch fing bie Attaque on: in Omuleff und Omuleff . Dfen war der Reind vorzüglich fart, besouders en Ja-Fenterie und ichmetem Bieldun. Diefe Colonar So faten, unter ber Unführung bed fich ftete rubmlichft ausgezeichneten Oberften bon Carpom, tonnte beber nicht gang ber Abficht entfprechen : amar.mad: te biefe Colonne, etliche 20 Gefangene, indeffen perfor fie an 8 bis 9 Mann, und jum allergrößten Bedauren auch ihren Ribrer. ben braven: Dbrift. von Carpam, der duf ber Stelle blieb, von felnen Rosafen aber mitgenommen murbe. Die mittelfte Colonne befam in Dembowis felbft, ba to ber Reind fcon verlaffen batte, wenig ju thun; fle wirfte einbeffen jum Beffen ber anbern bullflanbig mit. Die linfe Klinel Colonne, unter Commans bo bes Generale von Gelomeistn 5., mar be-Dubers ghicklich; fie warf ben Reind gleich aus Malga, ober Ruda genannt, herans, fiel nachher In feine vetirirende Cavallerie und Infanterie, tob. tote mehr benn 200, und machte 1 Oberften, 1 Oberft. Heutenant, 6 Officiere und an 200 Mann Gefan gene, alles Jafurgenten. Das Gefeche mar for

rabmlich für bie braven Rofafen, boch tief fühlte ein jeber ben Berluft bes braven Oberften b. Cars pom; feinen Berth ergab bie Thrane im Auge bes ebrmutebigen bettmanne. Bemerfenswerth nach Diefer Uffaire mar Die menfchenfreundliche Behand. lung der Bleffirten; felbft die Generale ber Rofaten verbanden, ben Mangel an Mersten, ben blefs firten und gefangenen Dberften; für bie übrigen Semeinen murben gubren jum Eransport berbengefchafft. Lange bem Dmuleff fieben größtentheils

bis nach Biffenberg Infurgenten. Pregel, bom 27ften Marg. Den von Bartenftein eingegangenen Rachrichten bom toten gufolge, war der Marichall Davouft mit feinem Corps in und ben Allenstein eingetroffen; zwischen biefem und Daffena ftebt ber Dring Murat mit feiner gans jen Cavallerie. In Guerftabt befindet fich noch ber Marschall Ren, und ber Marschall Coult foll Liebkatt befest baben. Der Rarfchall Bernabatte bat fein Corps gerade gegen Wormditt ver- fammelt, und die Paffarge befest. Das hauptquare tier bes Raifers Mappleon ift noch in Ofterobe.

Dan fagt, ber Feind habe feine Marschalle mit ibren Corps biefelbft mirflich ftationirt, um eine Demonstration ju machen; indef bedeutenbe Truppentheile die Blotabe bon Dangig verftarfen follen. auch interimiftisch in ber Dieberung fich fleiben und plunbern. Das Gine tonne möglich fenn, bas Une bere bebentlich; inzwischen find wir jest über bas Schicffal Dangigs vollfommen berubigt. Außer ber anfebnlichen Befatung, welche ichon bort vorbanden war, find nicht allein bedeutende Berftarfungen an Infanterie und Cavallerie, fomobl ruffifder als preugischer Seits, ju Dangig wirklich angelangt. fonbern es wird mit nachften auch eine rufifche Klotte por biefem Safen freugen, bis bie Landung ber Englanber realifiret ift; worn noch tommt. baf. laut Machrichten aus Stralfund, bie braven Schmefee Unternehmend megen verleffine Boffen von Dr. telsburg: wurde mit vier Estabrond bon Coan. Lis Suferen und zwen reitenben Ranonen interimi-Rifth befest :: Mim acften bes Morgens um a. Ubr, fiand ber hettmenn ben bem Stroblager auf, auf welchem er wenige Stunden gerubet batte; er lief bie Generale und Commandeure qui fich tommen. ers thtilte beneufelben bie nothige Inftruttion, und es berging feine halbe Seunde, fo maren alle Colons men bereits im taffen Marich. Die rechte Rlugeb Colonne ging atrade auf Dmuleff. Die linke Rich. gel Colonne auf Ralad, Die Mitte, ben ber fic Der Dettmann felbit befant. ging, über Sedmabno und Shuchtschen gerabe gegen Dembowit vor. Diefa ben Colonnen jum Biel gefesten brep Buntte waren wam Reinde befest; Dit Lages Anbruch fing Die Attrague on : in Omuleff und Omuleff - Ofen war, bet: Beind porgualich fart, bewouders au in fanterie und fometem Selduin. Diefe Colonar So faten, unter ber Unführung bes fich ftete rubmlichft ausgezeichneten Oberften bon Carpow, fonnte beber nicht gang ber Abficht entfprechen; mar, mad: te biefe Colonne, etliche 20 Gefangene, inbeffen perfer fie an 8 bis 9 Mann, und jum allergrößten Bedauren auch ihren Rubrer. ben braven: Dbriff. von Carpam, ber duf ber Stelle blieb, von fel nen Rofafen aber mitgenommen murbe. Die mittelfte Colonne betam in Demborois felbft, ba et ber Reind fcon verlassen batte, wenig zu thun; fle wirfte einbeffen jum Beffen ber anbern bullftanbig mit. Die linte Klugel: Colonne, unter Commans bo bes Generals von Gelomeistn 5., mar befonders ghicflich; fie warf ben Reind gleich aus Malan, ober Ruba genannt, beraus, fiel nachher in feine retirirende Cavallerie und Infanterie, tob. tete mehr benn 300, und machte I Dberften. 1 Dberf. Heutenant. 6 Officiere und an 200 Mann Gefan gene, alles Jafurgenten. Dus Geferbe war ich!

rubmlich für bie braven Rofafen, boch tief fühlte ein jeber ben Berluft bes braven Oberften b. Carpom: feinen Berth ergab die Thrane im Auge bes ehrmurbigen Bettmanne. Bemerfenswerth nach Diefer Uffaire war die menfchenfreundliche Behandlung der Bleffirten; felbst die Generale ber Rofaten perhanden, ben Dangel an Meraten, ben blefs firten und gefangenen Dberften; für bie übrigen Gemeinen wurden gubren jum Transport berbengeschafft. Langs bem Dmuleff fleben größtentheils

bis nach Willenberg Infurgenten.

Pregel, bom 27ffen Mary. Den von Bartens fiein eingegangenen Rachrichten bom igten gufolge, war ber Marichall Davouft mit feinem Corps in und ben Allenftein eingetroffen; swifchen biefem und Maffena ftebt bet Dring Murat mit feiner gans gen Cavallerie. In Guttftabt befinbet fich noch ber Marschall Ren, und ber Marschall Coult foll Liebkabt befett baben. Der Rarfchall Berna-Datte bat fein Corps gerade gegen Wormbitt ver- fammelt, und die Paffarge befest. Das hauptquare tier bes Raifers Mappleon ift noch in Ofterobe.

Man fagt, ber Feind habe feine Marschalle mit ibren Corns biefelbit wirklich ftationirt, um eine Demonstration ju machen; indeg bedeutenbe Truppentheile die Blotabe von Dangig verftarten follen. auch interimiftisch in ber Dieberung fich fleiben und plupbern. Das Gine tonne möglich fenn, bas Une bere bebenflich; inzwischen find wir jest über bad Schickfal Dangigs vollkommen beruhigt. Außer ber anfebulichen Befatung, welche fcon bort borbanden war, find nicht allein bedeutende Berftartungen an Infanterie und Cavallerie, fowohl ruffifder als preugifcher Seits, ju Dangig wirklich angelangt, fondern es wird mit nachsten auch eine ruffifche Rlotte por biefem Safen freugen, bis die gandung ber Englander realifiret ift; wogn noch fommt, bag, laut Rechrichten aus Stralfund, bie braven Schmeben fich in die größte Thatigkeit verfest haben, um an diesen Rriegsoperationen der coalisteten Armeen einen so schlennigen als bedeutenden Antheil zu nehmen; anch heißt es, daß Sthweden eine Scheerenflotte für die ponimerischen und hiesigen Ruften in Bewegung sehen werde.

Bor ungefahr bren Wochen haben bie wurtem bergischen und hessischen Eruppen einen Sturm auf bie Bestung Graubenz versucht, bas Unternehmen ift ihnen aber schlecht bekommen, und sie find mit sehr bebeutendem Berluft zuruckgeschlagen worden.

Auszug aus bem officiellen Berichte über bie Gefechte, welche vom tsten bis zum 4ten Upril in ber Gegend von Stralfund zwischen ben schwedischen und französischen Truppen vorgefallen sind.

Nachbem ber General . Sonverneur bon Come. bifchpommern, Baron von Effen, in Erfahrung gebracht, bag bie feindliche Macht fich beträchtlich vermindert hatte, fo gab er am iften April ben St fehl zu einem Ausfall aus Stralfunb. bie hiezu bestimmten Truppen in zwey Colonnen, übernahm felbst die Rubrung ber einen, und ber traute bie andre bem General - Lieutenant Baron von Armfeld. Dach mehreren mehr ober minder blutigen Gefechten bemachtigten fich biefe benben Benerale am aten und gten ber Ctabte Greifswal be, Anklam und Lois; grangen ben Seind bas ganae gand ju ranmen, und bas Sauptquartier bes 60 neral Baron von Effen befand fich ju Demmin. Seine Vorposten erftrecten fich bis Vasewalch, und er batte einzelne Detaschements abgeschickt, um bit Stabte Roftock und Schwerin ju besetzen, wo, wit man wußte, ber Beind fehr fcwach mar.

Die schwedischen Truppen machten ben biefer Gelegenheit über 1000 Gefangene, unter benen fic

20 Officier befinden; sie bemäcktigten sich zweper feindlichen Magazine in Greifswalde und Antlam, beren Werth auf eine halbe Million Thaler geschätzt wird, und es sielen noch außerdem mehr als 1200 Sewehre, 60 Bagagewagen und viele andere zur Equipirung und Bewassung gehörende Sachen in ihre Hände.

Ald Folge ber Jufriebenheit Seiner Majeftat, über biefe Gefechte ift ber General Lieutenant Baron von Effen jum General ber Cavallerie, und ber General-Lieutenant Baron von Armfelb jum

General ber Infanterie ernannt worben.

Die Depefchen, welche Unterzeichnetem biefe Rachrichten mitgebracht haben, find aus Malms vom 7. April und hier in Wien am Isten biefes Monats
eingetroffen.

Graf von Duben, Rönigl. Schwedischer Geschäfterager am R. S. Dofe.

Glat vom 27. April. Sichere Privatbeitefe enthalten noch folgende Nachrichten: In den Gefechten
zwischen ben Schweben und Franzosen ist erstern
eine Casse von 4000 Louisd'or in die Hande gefallen.
Der französische commandirende General, Marschall
Mortier, soll den Befehl erhalten haben, einen
Sturm auf die Bestung Stralfund zu wagen, und
sich, im Fall dieser mislänge, nach Colberg zu wenden. Dieser Plan wurde den Schweden verrathen,
und Marschall Mortier, der dieses ersuhr, hielt
es nun für bedeutlich, den Sturm zu unternehmen.
Daher sing er an seine Truppen nach Colberg desillren zu lassen, und zwey seiner Regimenter waren schon nach Stettin abmarschiert. Nun erfolgte
der Ausfall, und die seindlichen Retranchements wurden erstürmst.

Briefe aus Berlin verfichern, baf ble gange Gegend von frangefischen Flüchtlingen, bie zu zwanzig. und brepfig antamen, wimmle, und baf ber Schreck bafetoft fo graf fen "baß bie frausoffichen Marrant einzupacten: anfangen. . 5:

... Bum Beweife ber Bufriebenbeit, mit bem wortreff. lichen und ausgesichneten Betrenen unferes Bentral Lieutenants. Le food baben Gr. Majeftat ber Konig bemidben ben ichmarten Ablerorben und 10000 Stuck Dukaten gegeben. Des · Muffischen Raisers Mairfiat aber den Altrander - Memsknorden und eine prachtige goldene mit Briffanten befett und mit Bochiborem Borgraft gegiente Dofe, beren . Werth euf 36000 Rubel erfthast wird.

Ein gestern bier eingelaufenes Muswechfelungs Schreiben von ber an ber Beichfel febenben frango fifchen Momte ift vom 8. Apeil und aus bem Douptanartite biefes fenenannten großen Urmec, ju Rohieraus erhellt, bag biefe Armee fenberg, datirt. über fechel Meilen weit wirnet nach ber Deichsel ju

acganaen ift.

Wir feben baber febr wichtigen Auftritten bort entgegen, und alle Rachrichten find geeignet, ben Muth bes achten preufischen Patrioten zu beben, und ibn in ber hoffnung ju bestarten, bag er bald Dem vielgeliebten Monarchen ein: Lange lebe un. fer Ronig! freutig merbe entgegenrufen tonnen.

Un bieles Bulletin war ber Aufruf angeschlofe An, ben ich Die hierburch mittbeile :

. Aufruf: an Die braven Manner Schlessens Bobirgen.

Briebe! war Friedrich Bilbelms Bille! Rrieg! bas Gebot feines Bolles! \*) Ungluct! im

<sup>\*)</sup> Ift mahr. Daß Friedrich Wilhelm bem Gebot felnes Wolfe, (es war der untlugfte Eheil) nachgab, hatte er als Gouverain nicht thun follen; hatte er gehn Jahr ben Frieden arhaiten, is war es warlich 2800

Gefolae \* ): ichanblicher Berrath \*\*) im Sinterhalt? Doch! bald wird fich bas buntle Ungewitter theis len, und es wird befto beller bas berg Friebrich Bilbelme auf bem Ebrone glangen. Wiffet, brave Manner und ganbeleute. bag an bet Beichfel bie treueften der Ration um ben Ronig und die Ronigin Uch fammelten, daß fcon ein furcht bares Saufen von mehr als 70.000 Mann bort tage lich bereit fteht, bie Schmach zu racheng baf Rais fer Alferandens treu feinem Geführe am Grabe bed .Einzigen, Mon-200,000 Menn Ruffen an die Seite feines foniglichen Rreundes ftellte. Gchon bat" ber Rampf glucklich begonnen a--- Die Reinde lind gir Ablen. Done: Chre, obne Rrenbeit, obite Sicherheit bes Lebens und Ginenthums ift bas teben feine Bobne werth. Und wilcher Staat burfte fich einer grofferen interen Gicherbeit rubmen. als ber unfriga? : felbft' jeber Frangofe beneibet uns barum.

Waren es nicht die Schlesten, die Europa ben Mahlstabt vom ben Dartaren befreyten; die unter Friedrich alle Bolter bestegten?! - \*\*\* 30,000 undantbare Deutsche, - mehr find es nicht, verheeren unser Land, bewohnt von mehr als breb

nicht mehr Beit jum fosschlagen. Ruflause Amed in biesem Kriege hat fich jest burch bie beablichtigte Eroberung ber Lurfen gezeigt. Wartete Preugen den Ginfall der Ruffen in die Wallachen ab, bann jog sich das ingewitter dort hin, und nicht ins nordliche Deutsch-land.

<sup>\*)</sup> Das Unglich ift Jufall; die Erobenung Arenfiens be, wirkte nicht Zufall, fondern Geschiellichkeit auf einer, Ungeschiellichkeit auf der andern Seite.

<sup>--)</sup> Diefet ichanbliche Verrath mar freplich von keinem Sterblichen, am wenigken vom guten Ronig vorauszufeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Das murbe ben Schleftern, wenn es mahr mare, eben nicht jur Ehre gereichen, benn fie hatten gegen ihre alte Aegierung (Defreich) gefechten.

Millionen \*). Schleffer! Un euch bachte ber brabe, rechtlichfte Ronig, wie ein treuer Bater an feine Rinder in Gefahren benft. Bon ihm gilt bas boht Bort: Der brave Mann benft an fic felbft gulest. 3m fleinen unbequemen Burger baufe theilt Die brapfte, bolbefte Ronigin ben Rum mer für fein Bolt. Schlefier! Der Gebante an euche an eure Erene mar Ihr mehr ale Eroff. Ein Angenzeuge fagt ench bies. - Der Gebanfe werde gur That! Muf! ruffet und maffnet euch, und eilet in Die Beften, bie gum Gonte bes landes euch offen find. Dort, nach Bollerpflicht, im Baf fenrock, werbet ibe balb tampffahig febn., und eut Muth, wird euch in Gitgern, bilben. . Aber ellet, denn jeber Tag: wiegt ein Jahrhundert auf \*\*). 3u eurem Empfang ift alles bereit. Surft Unhalts Plefe \*\*\*), brav wie fein Ronig, wird an unfet Spite: fteben. Der Ronig bat ibn und gefandt Euer Dienft wird nur von furger Dauer, aber bon emigem Werthe fenn. Denn gerechteren Rrieg gab zu. noch nie! Doch! :- Roch ift bee Delben Louis Leichnam unter ben Beinden! Er zeigte, wie man flerben muß, um nicht im Leben: elend . tobt ju fenn +). Roch ift Kriebrichs Grab vom Reind umringt. Schlefier, geiget ben Mannern in ber hauptstadt ++), daß ihr feiner Afche, seines Rub

<sup>&#</sup>x27;) Ein Druckschier. Schlesien jablt unr zwey Millionen Menschen.

<sup>\*\*)</sup> Menn nur biefer Aufruf im October gefchab, und nicht am Lage ber Uebergabe von Glogan. Bent man nur bie Bewaffung nicht ber Willfuhr überlaffer, fondern fie befohlen batte! Wenn man nur einen at bern Commandanten in Schweidnis ernannt batte.

<sup>\*\*\*)</sup> Brav, aber fein Feldberr! bas ift einftimmige Der nung bes Bublifums. †) Beffer: Louis batte fein Blut am rechten Orte fie

fen laffen.

<sup>1+)</sup> Die Danpeffadt febt mit Unrecht im Abeln Rufi es ift mabr, man muß hier bie Patrioten mit ber Brille fuchen; ifte andermarts aber beffer? Der Aufruf macht

mes wurdiger fend. Gelbft ber Feind wird euch achten, und es wird ein Friede werden, ber eure Rinder und Rindes Rinder fegnen wird.

Schweibnig, ben 7. Decbr. 1806.

Der Freiherr v. Luftmig, Rönigi, Bevollmächtigter, aus bem hanprquartier bes Königs tommend.

Alles, was Preußen vor dem Kriege thun follte, das versucht man jest; nachdem es zu spat ift. Die ungläcklichsten Erfahrungen mußten und erst flug machen. Das ruffische Kriegsmanifest ift zwar schon im Druck erschienen, ich will es Dir aber doch mit Bemerkungen senden:

Wir von Gottes Gnaben Alexander, Raifer und Selbstherrscher aller Reussen, thun
kund und zu wissen allen Unsern treuen Unterthanen zc.

Weltbekannt find die ungludlichen, burch die Ehr - und Vergrößerungsfucht der Regierung, unter beren Oruck jest Frankreich steht, veranlagten Begebenheiten. Sie haben Europa mit Blut, Berbrechen und Ruinen bedeckt. Wir haben gewünscht, ihnen Grenzen zu seizen; wir haben alle Mittel zu einem Bergleich angewendet, die allgemeine Ruhe herzustellen, und die Unabhängigkeit Unfrer Berbünderen zu sichern; indessen alle Unfre Bemühungen, alle Unfre Borftellungen find fruchtlos gesblieben ").

dem S. v. Luttwit alle Chre, er ift, fo mie manches andre, poetisch, mare doch bie preußische Armee prosaischer gewesen. Biele Borte! feine Chaten.

\*) Dies ift wohl nicht gang mahr. Sollte wohl je Napoleon baran gedacht haben, Auflande Thron, den

Der gemeinschaftliche Feind, beffen Trenlofigfeit die heiligsten Berhandlungen, die Rechte der Nationen mit Füßen tritt, beffen gewaltsame Singriffe ganz Europa umzurälzen droben, zwang Uns die Waffen zu ergreifen, um die benachbarten Machte

au unterftugen.

Die Unglücksfälle, welche sich über Deftreich häuften, zwangen ben Wiener hof zu einem lästiegen Frieden, den der Drang der Umstände und die übermuthigen Plane bes Siegers dittirten. Rurze Beit nachber, eben als man hoffte, diesen Uebeln Einhalt zu thun und durch gutliche Verhandlungen der seibenden Menscheit die Ruhe wiederzugeben, hat seibenden Menscheit die Ruhe wiederzugeben, hat seibest Preußen den Drangsalen des Krieges nicht entgehen können, und Eros aller seiner Aufopserungen zur Erhaltung der Freundschaft mit Frunkreich, ein Opfer traubiger Rachgiebigkeit gegen die seine bes Universums werden muffen.

Muhige Sicherheit, ber es fich ohne Borbebackt ber Folgezeit im Schoof eines betrüglichen Friebens überließ, ununterbrochenes Intrauen gegen cinen wortbrüchigen Feinb, ber feine Grabfinnigfeit mit Schmeichelenen taufchte, Dies find bie Quellen ber Unfalle, benen es fich jest Preis gegeben ficht

Die preußischen Truppen wurden, che fie fid gehörig fammeln tonnten, von der frangofischen Der resmacht überfallen und zerstreut. Die von Schulentblofte hauptstadt fiel in die hande der Feint und mit ihr der größte Theil des preußischen Staate

bie Natur mit unüberwindlichen Bollwerken umgab, spfürzen? Gewiß nie! Satte Aufland das, für dasselber verderbliche, Verhältniß mit England aufgegebens batte es das weise System der neutralen Flagge bergestellbatte es einen Commerztraftat in der Offfee und ir schwarzen Meer mit Kankfreich geschlossen, hatte Alexander sich mit Napole on über das Loos der Entey geeinigt, so war dieser zweitose Krieg nicht, da Rusland so viel Meuschen kostet, deren Erbaltung sur seinen Ackerdan so notbig ift.

Der Barluft biefer Bormauer und Schuhmehe ier weftlichen Grenzen Unfers Reichs fest Und in sie Rothwendigkeit, Unfer unter Anführung bes gelomarschalls Grafon Kaminston fiehenbe Mennee zum Schut biefer Grenzen vorrücken, und mit festem Bertrauen auf die allmächtige, Gerechtigkeitsibende Butsehung, bem Feinde entgegenführen zu laffen, ber bereits durch fühne Orohworte seine seindlichen Meschau gegen Unser Reich kund gethan hat ").

Rach ben von Rapolcon Aber Unfre Nachbaren erfochtenen Bortheilen fallt die ganze Laft des
Rrieges auf Unfer Baterland. Um fo notbiger ift
ed zur Erhaltung der Rube und Sicherheit beffelben, Unfre Bemuhungen zu verdoppeln, und daber
auf bie Bereinigung aller Bertheidigungefrafte der
muthigen, edlen und großmuthigen Bolterschaften
in beuten, an beren Spise die acttliche Borfebung

Ung felite.

Die fo fchnell einander folgenden Ungludsfälle, womit die angranzenden Staaten betroffen wurden, beweifen die Nothwendigfeit einer Vereinigung aller Sulfsquellen, die ausbauernder Ruth und glubender Eifer für Baterlandsruhe und Ehre Uns darbieten.

Ein großes Bolt, bas vom Gefühle bes Anhms entflammt, einer allgemeinen Bewaffnung fich barbietet, ftellt eine unerschütterliche Mauer ben Feinben bar, ftp ihre Macht und Jahl auch noch fo groß \*\*).

Der Mangel foicher allgemeinen Bewaffnung im Innern bes Staats brachte bie verberblichften Kol-

<sup>&</sup>quot;) Menn fein Golbae die ruffischen Grenzen fout, fo schutzen fie fich felbft; die Natur macht fie unzugange lich.

<sup>\*\*)</sup> Sehr mabr! Rur eine allgemeine Bewassum gift bas Mittel, Frankreich zu widersteben, Warum argriff Preu, ben biefe Maagregel nicht?

gen für Defreich und Preußen im Kampf mit ben Heerführer ber Franzosen mit sich. Der Verlust einiger Schlachten war entscheibend. Dhue Widerstand befürchten zu bürfen, durchzog der Feind die Wohnungen des unbewassneten Volles, zerstreute die Ueberreste der getrenuten und auf dem Rüczuge begriffenen Truppen und verbreitete so durch leicht-gewordene Verheerungen Schrecken und Unglid auf dem Wege seiner gehäuften, nugerechten Eroberungen.

Aber der Muth und der Ruhm der rufficen Seere, die Unerschrockenheit, mit der sie ein Jahr hundert ihre Feinde in allen Weltheilen bekämpsten, und das Audenken an den Kriegerruhm, den sie sich von jeher an den stets weiter hinausgedehnten Grauten des Reichs erwarben, alles dies giebt Uns die sichre Aussicht, daß unter dem Schutze der gottlichen Allmacht, der Hochmuth Unsver Feinde gebengt werden, und auf Unsver vaterlaudischen Boden nut

Die Statte fur fein Grab finden wird.

Durch die ungemeine Ausdehnung, in der Unste Heere ihre Stellungen nehmen muffen, wird jedoch die gegenseitige Unterstützung ben Bertheidigung so weitläuftiger Grenzen erschwert. Um die ben einem Durchbruche der Feinde, den der Allmächtige verhüten wolle, daraus entstehende Uebel möglichst zu verbuten, scheint Unst eine allgemeine Bewaffnung sueinige Zeit, das heißt, die Auf stellung von Landfoldaten, nothig, die zur Bereinigung und zu-Werstärfung der Linientruppen beständig bereit und im Stande sind, den feindlichen Heerschaaren überall die unüberwindliche Kraft getreuer Schue des Baterlandes entgegenzustellen, die zur Bertheibigung dessen, was ihnen das Liebste und Wertheste ift, sich verbunden haben.

Mit bem umfaffenbften Zutrauen wenden wir Uns an ben glanzenden Berein des Abelftandes in Unferem Reich, ber burch mankenlofe Treue, burch ahllose und bedeutende Dienstleistungen im Rriege, urch die großmuthigsten Auspeferungen von Suth no Blut dem russischen Neich unerschütterliche drundvesten bantt, an ihn wenden Wir Uns, der urch Bepspiele des Heldenmuths die übrigen Stance des Neichs zur Nachahmung Begeisterte, und urch die folgereichsten Unternehmungen von jeder Kuhm und Schut des Vaterlandes wirtsam jar 3).

Die unvergestlichen Beweise von Baterlandsliebe nd Erene dieses Standes, feine weltsundige Bereits villigkeit, ben jeder Gelegenheit den Anordnungen ines Monarchen Folge zu leisten, und Guth und lut dem Bohl des Staates zu widnign, alles dies rweckt in Und ein testes Zutrauen auf feinen, ausauernoften rechtlichsten Gifer zur Beforderung und beschleunigung der abengedachten allgemeinen Beschstnung und Errichtung der Landmilig.

Wie find überzengt, bag Unfre getreuen Stadt. emeinen und Burgerfchaften, daß Unfre Kronbauen und alle frenfamen Landleute fich wetteifernd beiteben werden, Shelf zu nehmen an der ehrenvollen Berthnotgung ihres Baterlandes, ihrer Religion nd ihres Familienwohls.

Die Diener ber Rieche werden sich mit Und-und nfern getreuen-Anterthanen vereinigen, ben Benand des Allindichtigen, des Gebierers über Staaten nd Nationen, zu erfiehn, um durch ihn gestärft i werden zu Bestegung und Bernichtung des eindes.

Die Organisation ber allgemeinen ganbesbemaffung, bie nur für ben gegerwärtigen Zeitpunkt itatt finden foll, wird auf folgende Art geschebn ?

<sup>&</sup>quot;) Der ruffiche Abel ift gang fo, wie er fenn foll, voll . Energie, mit feinen Mflichten bofaunt, varmogend, und bie Stute bes Chrous.

<sup>25</sup> 

#### "L. Bon Erichtung ber Dellie

1) Alle auf ben Grenzen, ober im Innern bit Reichs befindlichen und welterhin namentlich ab gezeigten Gouvernements werden ihre Einwohne num Behuf ber kandmilig nach ber bepfolgenbu Anordnung bewaffnet machen ").

Mehrere Gouvernements, die in ber Lifte gulanmengefaßt und vereinigt find, bilden eine hampt verfammlung ober Division.

3) Es follen feben Hauptsammlungen ober Din

fonen Statt finden.

4) Die Oberbeselshaber ber Divisionen werter von Und und aus der Zahl bereit gewählt mer ben, die burch Treue, gethaue Dienstellungen und burch personliche Fähigseiten allgemeines 3w frauen erworben baben.

Die Befehlsbaber der Miliz in den Soubent ments wied der Abelftand erneinen. Man mid folche Personen zu erneunen suchen, die in Kinge sich Auszeichnung erworben, und die m möglich, im Gouvernement sich anfäsig gemad haben. Sollte der Abel ihre Bahl nicht befor gen, so wird dies durch die Oberbefehlsbahn in Divisionen geschehen.

6) Die Subaltern Dificiere der Souvernementim lien, die Anführer von 1000a von 500 ober w nigern Difiriftsbewohnern, werden ebenfalls dur die Ablichen des Souvernements erwihle and to Mitte derfelben, und so viel, wie möglich, Mit tairpersonen dazu genommen. Alle von der Abel nicht selbst besetzte Seellen werden von der Befehisbaher des Gouvernements bestellt.

7) Umulttelbar nach Bekanntmachung biefes Red ments muffen die Civil - Gouverneurs die Life

<sup>\*).</sup> Run-ung : W Beffebene bie Briticitung ber Dit tragt ben Stempel ber Weisheit ihres Schopfett, M Minifers Rot fcu b ep.

aller Einwohner bes Gouvernements von feber 'Art und jedem Stande ausfertigen und Abfchrif, ten davon den Oberbefehlshabern der Milig in den Divisionen, so wie den Gouvernements. Commandanten zusenden.

# II. Bon Stellung und Bewaffnung, ber Milig.

Die Civil-Gonverneurs und die Marschafte des Adels werden nach Anleitung der angeführten Listen und nach der Volksmenge jedes Gouvernements, die Jahl der Waffenfähigen and der Bürgerschaft, den Kron- und Privat Bauern ausheben, die nach der Generalrepartition für jedes Gouvernement ausgeschrieben worden ist. Die Deputationen des Abelstandes werden durch genaue und verhältnismäßige Vertheilung nach der ihnen bekanntzumachenden Jahl der zur Bewassen, den jeder einzelne Abliche zu leisten haben wird.

Rach vollendeter Austheilung muß jeder Eisgenthamer von Bauern seinen Beptrag binnen 14 Tagen einliesern. Er muß sie dewassnen, womöglich mit Schießgewehr, und daher Leute aussuchen, die mit solchem umzugehen wissen, z. B. Jäger und Schühen u. s. w. muß sie nach Maaßzabe der Jahreszeit gehörig bekleiden, ihnen mit Einmal 3 Rubel Sold auszahlen und sie auf 3 Monate mit Lebensmitteln versehen.

) Die zur Krone gehörigen Städte und Dörfer werden ebenfalls binnen gleicher Zeit ihre Stelsungen beforgen, und in der Wahl und Verprostiantirung derfelben verfahren, so wie es der vorhergehende Abschuitt bestimmt.

) Rach Bekanntmachung biefes Reglements und tach gefchthener Ausschreibung der zur Ansheung bestimmten Personen in den Gouvernements, werben ble stabtischen Corporationen ohne Zeitverlust, nach Maaßgabe des Vermögens und des Patriotismus ihrer Mitglieder, den Antheil bestimmen; den jeder einzelne Bürger an Geld, an Lebens oder andern Sedürsnissen zur allgemeinen Versorgung und Bewassnung der Milij bepautragen hat.

gutragen hat. Die Berzeichnung folcher patriotischer Bo

trage find an die Civil. Souverneurs, an die Befehlshaber der Miliz in den Gouvernements und an die Oberbefehlshaber einzufenden, die ohne Brizug sie zu Unfrer Kenutnis gelangen lassen musen 12) Die Deputation des Abels und der städischen Corporationen werden bewährten und einsichtige Personen die Ausbewahrung dieser Benträge über geben und die Oberbefehlshaber, so wie die Souvernements. Commandanten für das gehörige becal zu solchen Riederlagen Sorge tragen.

13) Alle frepen Personen von jedem Stande, bi von Vaterlandsliede befeelt sich freywillig ju Kriegsdienste und zur Theilnahme an der proble rischen Landesbewaffnung anbieten, haben sich bi den Gouvernements-Commandanten einzufinde

- Waffen, von welcher Art sie immer fengunden Baffen, von welcher Art sie immer seyn möga versehen sind, werden eingesaden, dieselbe samme lich, so weit sie deren nicht zu eigener Bewistung benöthigt sind, zum Dienst des Baterlates, in den Distriften bey den Marschallen w. Distriftscommandanten, in den Städten auf de Rathhause oder bey dem Polizepdirector abzuschen. Mit Dansbarkeit wird man diese Beytriften. Mit Dansbarkeit wird man diese Beytriften annehmen, Quittung darüber ausstellen und de Gouvernements Commandanten Meldung darüben.
- 15) Der Mangel an Pulver, Rugeln, Ranon und anderm Kriegsgeschütz in den Gouven ments, wird aus den Staats- und Kronan

nalen und Magazinen erganzt werben. Die Oberbefehlshaber und die Befehlshaber ber Gouvernements werden nach Möglichkeit mit allen Bedurfnissen, wo es nothig ist, unter gerichtlichem Benstande sich versehen.

16) Bur Uebung und Bildung biefer Milizen wird eine Angahl Linientruppen unter Befehl bes Gouvernements Commandanten in Bereitschaft gehal-

ten werden.

#### IH. Disciplin ber Miligen.

17) Der Oberbefehlshaber jeber Division wird nach ben von Und ertheilten Anweisungen die Maakregeln zur allgemeinen Bertheidigung zu bestimmen haben, und seinen Befehlen muß, als wären es Unfre Eigne, die schnellste und befriedigendste Folge geleistet, von ihnen aber auch alle, die sich auszeichnen, zur Beforderung und Belohnung Und vorgestellt werden.

18) Den Oberbefehlshabern find die Gouvernements: Commandanten, so wie die Civil. Gouverneurs in Rucficht ihrer Obsorge für die in den Gouvernements beständig bleibenden, so wie der durchmarschierenden Truppen, jur Folgeleis

ftung untergeben.

19) Die Marschälle bes Abels, der Gouvernements und der Districte mussen nach Möglichsteit die von den Commandanten der Miliz in den Gouvernements genommenen Maaskrogeln zur Ausführung zu bringen, behülflich sepn. Dassels de sindet auch bey den Burgermeistern, den den Districtscapitänen, den Magistraten in alle dem Statt, was Bezug auf die allgemeine kandesvertheibigung hat. Eben dieß gilt ferner von den Ansührern von 1000, von 500 oder einer geringeren Zahl der Miliztruppen.

(c) Rur durch unbedingten Gehorfam und durch frengste Zuchtordnung fann etwas gewirft wer-

# Ein und zwanzigster Brief.

b. 2 thát t

Dtag.

Die schlefischen Stande schickten im Oftober De putirte an Mapoleon, ben Graf Betufi und ben Beibbifchoff Schymonsty, um Linderung ihrer Lasten zu erfleben.

Er empfing sie gnabig, und horte mit Aufmerk samteit eine weitlauftige Petition an, die sie ihm vorlafen, und worinn (wahrscheinlich von einem Jukizcommisarius) die Gründe weitlauftig entwiktelt waren, um die Unmöglichkeit, die Kriegslasten langer zu tragen, zu beweisen. Endlich war dies Beduktion gelesen, und nun gab ihnen Rapoleon, ohne sich unterbrechen zu lassen, in gedrängter Lüsze wieder, was sie ihm weitlauftigst auseinander gesetzt hatten, und widerlegte alles Punkt für Punkt so erschöpfend, daß sie verstummten. Er zeigte doben eine ungemein gründliche statistische Renntuss des Landes, und erinnerte die herren an die ungeheuren Getraibepreise, welche sie Jahre lang genoffen hätten.

Die foriffliche Resolution ift noch nicht erfolgt bie fatholische. Geiklichkeit schmeichelt fich aber mit bem Wahn, von ber Rriegosteuer befrent zu werden.

Das glaub ich nicht: ber Kapfer ist dazu viel zu weise, besonders, da ich evangelische Geistliche kenne, welche von 500 Ther. jährlicher Einnahme monatlich r's Ther. Kriegscontribution jahlen mußten. Vielleicht ist der Weisbischof durch die Ehre zu dieser hoffnung veranlaßt worden, welche ihm Rapoleon vadurch bewies, daß er sich von ihm eine Wesse iesen ließ.

## Zwen und zwanzigster Brief.

Prag.

Dem Berbienste seine Kronen, sagt ber Besbendter an der Weichsel, und er hat Recht. Ein bruver Preuße, der jest den Degen oder die Feder sührt, mag laut und öffentlich Wahrheit verfunden, auf daß dem Könige die Augen: aufgehen über so viele Schurken: und so wenige Patrioten, die sein Brod agen. — Leider wird die Minorität gewöhnlich von der Rajorität unterdrückt, und so war es auch

seither im Preufifchen.

Aber wartet nur, ihr Elenben! eure Sterbestunbe bricht an, und wenn schon die Nation ihr Wehe a
über such ausgesprochen hat, so sollen boch eure
Namen noch dem Könige genannt werden, damie
ihr dem Stricke nicht entgeht. Erfahren soll aber
auch die Welt den Edelmuth der Wenigen, die in
ihrer Pflicht, in ihrer Liebe zu dem Könige, zu dem
Vaterlande unterzüngen, mag dann der König sie
delohnen oder nicht, sie haben ihren Lohn in ihrem
Derzen, und die Rachwelt wird noch nach Jahrtausenden, die Namen der Prengen neunen, die sich
Friedrichs und Friedrich Wilhelms nicht unveren machten.

Bisber, glaubte ich immer, Slogan's Gouverneur batte fich nach Möglichkeit gehalten, und senein Mann von Ehre. Er hatte es für sich, daß, da Magheburg und Cuffrin im Ru fielen, Glagau, eine Bestung vom letten Range, sich vier Wochen gehalten hatte. Leiber habe ich mit Gewisheit er-

fabiene bag bem micht, fo: ift.

Ich bin erft jest im Stande, Dich mit ber Belagerungsgeschichte Glogau's authentisch befannt zu machen. Go bore benn:

Britfe eines Artillette Dfficiers an feinen Freund, geschrieben in ben Casematten ber Bestung Glogau, unter bem Donner ber Kanonen.

Den jaten Rovember.

Heute, lieber Freind, traf ich mit meinen Cammeraden in Glogau ein, und mun heißt es: halt bich brad, es geht fürs Vaterland, für unfern gusten Königt für die angebetete Louife! Ja, wenn alle meine Cammeraden so vächten, wie ich, armes Glogau! um dich wär es geschehen; — nicht eher übergäben wir den Plag, bis bein Pferdusteisch mehr zu haben wäre, alle Einwohner in den Casematten wohnten, und die Gräden voll Leichen lägen.

Mein erstes Geschäft war, bas Terrait kennen ju lernen, und neim hohen Borgesetten zu studies een. Sie waren: der hert G. L. v. Rein hardt, sein altes Weib, aber sine Excellong); der Commans bant General Marwis, (der, menn er Replis hates, recht brab wat); der Major Lichtenberg, Chef der Artillerie, (im Frieden ein Großmant und Bramarbas, jeht ein Poltron); der Ingenieur Morth, (ein Theoretiser); der Oberst Düsterloh, sein braver Officier); der Major Parditz, den die Intriguen von einem Feldbataillon zu einem Ochot und Glogan als Commandeur verlet hatten. (Ein unterrichteter, ein braver, ein muthiyer, sin gewiffenhafter Officier).

Bar unfere Garnifon auch nicht fart genung, um einer regelmäßigen Belagerungsarmeeigu wibermisten, fo war fie boch fart genug, eine unregelmäßige Belagerung abzuhlom Deut einen Auffand.

ber Burger waren wir gefichert, benn fie waren bem Willen bed Ronigs, ben Ort zu halten, pollig ergeben. In Dunbvorrath, Munition und Gefchufs fehlte es uns nicht, und bie Berpallifabirung ber Beffung, mar bewirkt. Es fanben fich zwar viele Doblen unter ben Goldgten; aufange maren fie aber voll auten Willen.

Den zten Rovember Nachmittags erfchien bann endlich ber lauge erwartete Reind, fpreugte mit Cavallerie unter die Ranonen der Weftung, und feste feine Artillerie zwen Stunden lang in Aftivitat.

Die nachften Tage wurde ber Dri gur liebers gabe aufgeforbert, und ben iaten lief bie Excellene.

ber Souverneur, Rriegerath balten.

Diefem mobinten ben: ber Gouverneur G. L. v. Meinbardt, Der Commanbant G. Marmit, ber Dberft Dufterlob, ber Dberftlieutnant Gonmis. Den Major Lichtenbeta, ber Sauptmann Moris. Major Dublig und ber Protocollführer Unvitente Mand.

Der Couverneur General Reinbardt eröffnete Die Sigung mit einer weitlauftigen Audeinanderfesanng bes linglucte, welches ibm burch bas Zutrautn bes Ronigs widerfahren fen (er batte bingue fügen follent bem Staate), bag er einen unhaltbas ren Ott vertheibinen folle', bem es an aften Bertheibigungsmitteln fehlt, wedhalb er ben Dajor Lichtenberg und herrn Worts aufforbette, ibre Wennung ju fagen.

Der Friedensmajor Lichtenberg, ein Beables enfer Urt, wenn er feine Gefahr abnoet, und ber Blogan faft als unüberwindlich Schildertt, fucte

amin de bemeifen a

Daf bie Artillerie ber Beftung nichts-tauge (im ": Frieden hatte et nichts bavon gefant), und nichts : mibr ertrage; bag er fchon imen Mann Tobte whabe (gren Mann!!! Bore er beth ber erfte ge-" mefen. et batete fich abet mobi), und es feine Leute nicht mehr ohne Ablofung langer aushalten tonnten.

Es murbe hierüber ein weitlauftiges Protocoll aufgenommen.

Run trat aber ber brabe Publig auf und fprach: Meine Herren, mein Bataillon ist brav, ich stehe für meine Leute. Ein hundsfott wurde ich fenn, wenn ich für die Uebergabe ber Bestung stimmten wollte, welche ber Najor Lichtenberg zu verlangen scheint.

Die übrigen Staabsofficiere stimmten ben, so auch ber Commandant, sonst hatte Glogau bas Schickfal von Magdeburg und Custrin; es fehlte bem Souverneur an Muth, die bamals schon intensbirte Capitulation ju vollenden.

## Den Isten Rovember,

Heute erschien ber franzskische General Lefevre als Parlementair; er wurde vor den Gouvernem geführt, und isorderte ihn im Namen des Prinzen Jero me zur Uebergabe der Vestung auf. Als Gr. Excellenz diese Aufforderung schristlich verlangten, schried sie General Lefevre gleich nieder, begrändete sie durch die bald zu eröffnenden Trancheen, burch eine vortheilhafte Capitulation, durch großes Lob, welches er der Besatung ertheilte n. dgl. Er wurde wieder abgeführt und der Souverneur verssprach schriftliche Antwort.

Es wurde wieder Rriegsrath gehalten, und Pubtig, ber fich jest von dem mahren Juffande der Bertheidigungsmittel hinlanglich unterrichtet und fich von der lügenhaften Schilderung des Majors Lichtenberg überzeugt hatte, erflarte nun nochmals mit Rachbrick:

Daß ben ben vorhandenen Bertheibigungsmitteln, ber geringen Macht des Feindes, und bag bie übergebene Bestung bem Feinve nur bagu bienen wurde, Breslau unchbrucklicher zu belagern, er

benjenigen für einen ehrvergeffenen Schurfen bielte, ber nur an Uebergabe benfen konnte:

Die Poltrons unter ben Stimmenden respektirs ten diese vom Wahrheitsgefühl und reinem Patrios tism diktirten Worte, und man ernannte den Spres der jum Ueberbringer der abschläglichen Antwort an den Prinzen Jerome.

Dan empfing ibn im feindlichen Lager in ber, Erwartung einer bejahenden Antwort, beshalb mar

ber Empfang febr artig.

Publig murbe por ben Pringen geführt, ber fich in ber Mitte feines Generalftaabs benm Dejeuner di-

natoire befand.

Der Pring fprach allein mit ihm, beftagte bie widernatürliche Feindschaft zwischen Frankreich und Prengen, und wünschte solche beendigt zu sehen. Publiz entschuldigte sich mit seinen wenigen Rennsuissen in der Politik, außerte aber, daß er den Rönig für gerecht hielte, mußte dann noch die Uesbergaben von Magdeburg, Eustrin und Stettin sich erzählen lassen, und wurde, als der Brief des Gonverneurs gelesen war, mit einem frostigen

Ainsi il n'y - a rien à faire

abgefertigt.

Jerome fieht bem Raifer abnlich, er ift flein, feine Augen haben aber nicht den fiechenden scharfen Blick Rapoleons; fie zeigen Gutmuthigfeit, Sanftmuth und find nicht imponirend. Er fpricht gut und gewählt, hort ohne Unterbrechung alles an, was man ihm fugt.

Den zoten Rovember.

Es erschien von neuem ein Parlementair, welscher mit Drohungen ausgerüstet war. Der Gouverneur wurde dadurch geschreckt, bennoch überskimmt.

" Den spien Wovember.

heinte fob ber Lieutenant Gjutowolly eine baneriche Besatung in der Gruudmuble von 40 Main dus, und venahm sich daben mit vieler Bras vour; die Gemeinen brachten 20 Mann Gefangene ein, deren Tornister mit Sachen von Werth gefüllt waren.

Der Gouverneur ließ sie ihnen wiedergeben, ihm fich beh ben Feinden angegehm zu machen. Den Goldbaten; die fie genommen hatten, ließ er jeden 8 Grochen gablen, badurch verloren fie die Luft jum Dienft.

Den saten Rovember.

Sente: fam, es imter zwey Staabsofficieren ju Sanbeln, bie Dir beweifen werden, bag im preugifchen Militairbienft jest in manchen wichtigen

Dingen feine Regel erifirt:

Der Feind hatte ben der Lohmshle eine Batterie errichtet, welche von der Friedrichs Bastion besteichen werben konnte. Der M. Lichtenberg batte aber das Jeneen dahin untersagt. Der Major Pudliz hatte das Commando in dieser Desenstionslinie, er befahlzu seuern, und erhielt darzu während des Fenerns vom Commandanten die Autorisation. Bald darauf erschien der M. Lichtenberg und verwies es den Artisleristen, daß sie gegen seinen Besehl geseuert hatten. Als nun Pudliz ihm sagte; er habe das Fenern besohlen, mennte er: auf dem Wall habe niemand das Commando, wie er. Es kam darauf zum Streit, der hepnah auf der Stelle blutig geendigt hatte.

Ich glaube, der M. Publig hatte in ber Sache Recht, nur nicht in der Form, da der Artillerift es allein versteben foll, ob und wohin gefeuert werden muß. Were ein Artillerift stew Commanbant ber Bestung, so konnten folche Miggriffe nie

vorfommen.

Ben ben Obern in ber Beffund murbe bie Reeferbe hach bemi Ende ber Belanerung!Annnet Acht. barer. Die Untwortsichreiben bes Gouverneurs an Den General Ban'bamme, anf mannigfaltige Hufforberungen, murben immer boflicher, und bent er ffern wurden bie ablen Rachrichten über ben 3ne Rand Det Ronigfichen Beiner finner glaubwürdigers Er erwartete taglich einen Sturm, und nahm die Ezahrollen Menteringen bes DR. Mublig fete unanadigere auf, wenn bon Capitalution bie Rebe. Er erwiederte bann oft:

Bann werden Ihre Muffen benn endlich er-. fcheinen ?

Den | Bten Decembet

In ber Racht wom iften December hatte ber Beind bie Stadt guerft angefangen aus zwen Morfern gu bombarbiren, ohne baß baburch Feuer auss brach melches um fich gegriffen hatte. Das mar unfern Machthabern ja viel. Det Couverneur biett fogleich einen Rriegerath, worin er fagte;

the second of the

... Es ift alles aus! Der Ronig ift in einer Doft-. Chaife nach Rufland abgegangen, alle und jebe . Doffnung auf Salfe ift eine Chimare, und bied. feins ber Beichfel befindet fich fein Ruffe und fein Dreuge mehr. Marschau und die Weichfel ift von ber großen Armee erobert. Ich werde capitus liren. "

Mis ber M. Publig opponirte, und jene Ebatfachen nicht glauben wollte, wurde der Gouverneur bofe und ermiederte: Bandamme babe fie auf Ehre verfichert, es muffe alfo mahr fenn.

Der Commandant G. Marwig that nun ben

Worldiag:

Man wolle vier Tage Bebentzeit nehmen und um bie Erlaufnif bitten, einen Officier an bie: Beichfel gu fenben, um Erfunbigung einzuziehen.

Der Converneur antwortete baranf nicht , blete! eine iwente Confereng, von der er den DR. Bud.

lig ausschloß, und capitulirte, nachdem er vor ber mit dem M. Lichtenberg allein gesprochen batte.

Als der M. Publiz erfuhr, was vorging, eilte er zum Commandanten, um ihn zum Widerspruch zu bewegen, hörte hier aber, daß er schon einge willigt haute, und nun fank dem braven Mann der Muth.

Ich fprach ihn am anbern Morgen. Ewig werben mir feine Worte im Gebachtniß bleiben. Er fagte:

"Wie ich bie Racht burchwacht habe, daß weiß Gott! Ich machte noch einige Bersuche, umfonst! Da liegt nun meine stolze Hoffnung: im Herbst meines Lebens einem von mir stets enshusstässtische Dienste, selbst mit freudiger Darbringung meines Lebens, meine Gefühle deweisen zu tonnen. Da liegen die schonen Traume, hier vielleicht zum Glück manches braven Mannes thatig mitwirken zu können, dessen stilles Verdienst ich kennen gelernt habe. Win Schmerz ben Bitsch, wo ich so manchen Braven fallen sah, war nichts gegen mein Gefühl in die ser Nacht."

Ben biefen Worten famen mir bie Ehrafen in bie Augen, wir umarmten und; wir hatten glie che Gefühle.

Den gien Decembet.

Seute fuhren Gr. Ercelleng ber G. E. v. Rein hardt unter bem Fluch und Schimpfworten bes Militairs und ber Burger jim Thor hinaus. Publig erhielt von benden Elaffen die rubrenbiften Beweife von Liebe und Achtung.

Ja! Ja! an enth, ihr Großen, liegt bas Nerberben bes Steats; das Bolt murde schon jur Erhaltung alfung bes Staats gewirft haben, waret ihr nur icht folde große Schwächlinge. — "hielt Glogau ich noch 14 Lage, so war das Plessische Corps n Stande, es ju eutsehen,

ascart, in this i

R. p. f.

Drep und zwanzigster Brief.

Bien ben 20, Day.

Dier glaubte ich fichern Aufschluß über die Angegenheiten an der Weichsel zu erhalten, und befrieigte auch davin meine Bigbegierde, daß ich mit
jewischeit erfuhr:

Es fen nichts mit allen ben neueffen Siegen uns ferer Truppen an jenem Strom und bem Ruckmarsch ber Franzosen, womit unfer leichtglaubiges Publitum seit, der Schlacht bey Ensau fich getäuscht hat.

uf der andern Seite ist es aber auch eben so abr, daß die Franzosen an kein Vordringen denen können, da eine furchtbare russische preußische rmes ihnen gegenüber steht, die Wege unfahrbar nd, und die Subsistenz aus der Niederung an der Beichsel und aus Schlessen kommen muß. Die schweden hatten sich in altsormiger Breite ihrer nie zu weit vorgewagt, deshald mußten sie über ie Peene wieder zurück.

Die schlesische preußische Armee beschränkt sich uf eine Defensive in den Bestungen und ihren nachen Umgehungen; ihre Partisane machen zeweilen breifzuge und Wegelagerung, dem Riesengebirge utlang. Samach ift die Armee des rheinischen IL Band.

Bunbes in Safteften; thun balt bier mit 10000

Berichtigen muß ich in meinen vorigen Briefe bie Nachricht: daß ber Obrift Wornte Comman bant in Reife fen. Es ift ber General van bit Laar, ein Artillerift.

Der brave Commandant Reumann in Coff ift am 14. April gestorben, ein gemisser DR. wie Puttammer und v. Maffor erfeten feinen Dlat.

Ueber Deftreichs furchtbaren Ruftungen ichmell ein unburchbringficher Mor." Enblich bat ein gutt Genius bier die Sinderniffe binweggeraumt, mel de bisher ber Bervollfommnung bes Militairs en gegen ganden.

Das Confcriptions = Syftem trifft alle ohne In terfchieb ber Stanbe; ber Chargen . Berlauf be aufgebort: Bette und Baguge find faffirt. Ansurrettion ver tingarn ift aber noch nicht wolle bet. Ein Kopf (nach der Raiferin Tob) regid Dier Mies: Cari! Auf weffen Seice Defiteich if fielgt, ber bleibt Steger. Die Fortschritte ber Ruffen find unbebenfil

in ber Turten, fie baben bie Donan aberfchritt und fich mit Czerun Georg (ehinaligen Gut ner . Felbwebel) und feinen 100000 Gerviern bet 'nige', und bitoben die Pforte in den Bosphorns fürken.

Rurchtbar, gleich fchweren Gemitterwollen, ben bie Beere in Preugen gegen einander aber; nachfte Berührung wird furchtbare Golage beit bringen - vernichtend für einen ober ben anbit verheerend fur das gand, es frege mer ba woll

Am Frieben wird gearbeitet; wohl und, H er zu Ctanbe'; auf alle Salle find bie Forden gen auf begeben Geiten zu groß.

Die Roulige von Schweben und von Preu bleiben mit Confequen; in ihrer Rolle; biet winnt ihnen die Mchtung ber Menge.

: Bollten bie unfrigen gefchlagen werben, fo mid te vielleicht ber Rriegerath Schuld baran fenn, ber metterlich gebalten wurde. Die Anwesenheit ber beben Saupter ben ber Schlacht wird ben Gieg nicht berbenführen, fondern den Weldherren die Dande binben.

Deffreiche duphendes Schweigen wurde mir auf

folgende Weise erklart: Delfreiche befinisipe Eurscheibungen ber jenigen Erife hangt pon bar Erflarung ber ungeriften Stanbe ab. Die Erffen Diefer Mation baben erflart:

Daß fie bann, wenn ihre por Jahren fcon erbobenen Gravamina unterfucht und abgetoan maren, auf die neuen Unforderungen befriedis

gent antworten murben.

Diefe Befiberbeit befteben in beit Drude Gorin Die Ungarn burch bie boben Bolle und Die Erfchwerung ibrer Brobaffen . Masfahr leben. Der Sof hat nur immer fein Commodum in Ungarifinefucht, bas Incommodum des gandes abet hicht permieben.

Der Deputirte bes Peffer Comitats foil fogar

in feiner Rede erffart haben: Call "

. Er febe vorber! Deftreich wolle auf i Roffen ber Ungarn feine alten an Svanfreith verlorenen Drobingen wieder erobern; er febe barin nur ben Untergang, nicht den BRedeibum des Stagts.

366 ginube, bende Cheile haben febr Unrecht:

Die Regierung, bos fie ihr allen Arpoingen bes Staats nicht gleiche Rechte verleiht; Die Uh. gary, baß fie ber Regierung in ihren Berbaltniffen gu fremben Dachten Gefete geben wollen. Der Sthlug bes ungarfchen Landtags wird Rrieg ober Frieden über Deffreich verffingen.

Eine blefige frembe bebeutenbe Berfon shatte einen Liebeshandel mit einer Dame bom Stande. Die in einer Höscharge stand; sie unterhielt neben Jenem herrn noch einen rothbäckigen Ungar von der Roblegarde; der erste Liebhaber überraschte den zwepten, und war so hisig, seiner Dame Ohrsigen zu geben, der zwepte Erzisböe aber so seige, es zu dulden. Die Familie (darüber aufgebracht) beischwert sich bezim Kaiser, dieser beh dem Potentaten des Fremden; die Satissakkion wird noch imitter erwartes, und es wird hier wohl auch heißen: Wer die Prügel hat, der behalt sie.

Auf den neuern Berhaltniffen des preußischen Hofes ruht ein gewisses Salbdunkel, welches nach der Zusammenkunft des Königs mit dem Raifn Alle ran ber verschwunden ist. Die englisch rust sche Parten hat gestegt.

Sarbenberg fieht an ber Spige ber aus martigen Geschäfte, bes Militair, und Finante, partements, ber Bank und ber Seehandlung, b. h. mit andern Worten:

Er ist Premierminister, besonders da er bem Ronig selbst vorträgt, wodurch das Cabinet

luhm gelegt worden ift.

Rimmermehr wird biefe Metamorphofe jest ben Brieben prengifcher Seits herbenführen, ben 30 from, Benm. u. a. gewünscht haben.

Sarbenbergs Charafterifit habe ich Dit langft mitgetheilt, unstreitig ift er ein braver, fennt, nifreicher, talentvoller Mann; ba er aber aus Grundfägen englisch gesinnt ift, fo tann ich seinem System keinen Benfall geben.

Auf den Fall des Friedens wird biefe Miniftre rialberanderung dem Scaate Segen bringen.

Gewiß wird ein Mann, wie Barbenberg, bas Ercentrische unserer Verfassung vereinsachen, bas Zerftrente sammeln, bag Aufgelofte consolibiten, bas Schwankenbe feststellen.

Eines folden Onftenis bebarf es que, wenn reuften je wieder unter den großen Machten geunnt werben foll.

Den ruffichen Raifer bat man in Ronigsberg 6 heilaud empfangen, ihm Gebichte und Berfe lleberfluß aberreicht. Bielleicht bin ich im Stan-, Dir eins mitzutheilen, bas, wenn ber Inhalt ich nicht gang wahr ift, boch als Gedicht feinen erth bat.

Dier fprengt man bas Gerucht aus:

Bennigsen und Effen waren von ber Urs ... mee entfernt, ber Raifer felbft commandire bie Dauptarmee, Tolftoi den linken Rlugel.

as Lettere mag wahr senn, das Erstere gewiß Alexander ift mobl ein guter ganbesoas t, aber fein Keldherr, so wenig wie unser Ro-); fie haben bente bagu ein zu gutes mildes Ges ith.

Nach Courier - Nachrichten spricht man wieder n einer großen Schlacht, die am 6. Man am 19 Statt gehabt haben foll, ohne entschieden wora gu fenn.

Man glaubt bier, ber R. M. L. E. b. n. a. ba-

Einfluß. Wenigstens hat er Wig.

Der Braf Ruche, neugebacten und eben fo geblafen, etourdi und arrogant, wie es einem ien Grafen jufommt, verließ im Theater feinen b, jener nahm ibn soaleich ein; bald erschien un-Etourdi, und mit der Miene eines Bramarbas ach er:

Mein Berr, bas ift mein Plag.

Mest der meinige.

G. Ich bin der Graf Fuchs!

Go! Das Gie ein Thier find, weiß ich langft, r ein Ruche, bas ift etwas Renes! Alles tachte, und ber Etourdi ging beschämt ab. Unfer Miniger, Graf Daugwis, bat fich bier zwen Jahren, ale er mit Mapoleon die befannte Compention schloß, als Requisitionair ge nommen; er bezahlte weder die Post, die ihn ha führte, noch sein Quartier, wo er wohnte, die var dies etwa der Wille Franz II.? dies um Staf Haugwiß am besten wissen. Die Stat Wien trug diese Ausgabe gern, denn sie erwarte durch Preusen Aettung, die der Graf Haugwi vereitelte. Die Etourderie ist an der Tagesort nung; ein Minister, der stets im neuesten Geschma handeln soll, nuß er sie sich nicht zu eigen machn Wozu auth im Ariege Façons? Er wird ja di halb gesührt, um sie zu vernichten, und was m thut, das thue man ganz \*).

"Ueber ben bekannten Balow barte ich bierf

In einem von feinen Werten beift es;

Sewis murbe eine im Sturmfdritte rudenbelinie baburch entmuthet wit ben, wenn bie ihr gegenüberfteben Urmee bas Gewehr im Arm behich und jum lauten lachen tommand murbe.

Ben Eylan follen die vereinigten Ruffen Preufien, welche unter Left och dem umgange Flügel zu Gulfe kannen, diese Borfchrift befolgt Ben; fie ermarteten den Feind mit lautem led Die Bulo wichentenne

Ein foldes lachen ning in bem anruden Feinde die Idee hervorbringen: Er fep perrat umgangen, im Rücken genommen.

<sup>\*)</sup> Es ift bekannt, das Graf Daugwis fehr vielen für Freundschaft hatte; sa lebte er mit dem Legan the Aeter Lam barb auf dem innigften Fub. mglidelichen Staatsverhältnisse trennten dende, und Gram darüber raubte (wie man saat) Loud kon hard Leben. Als Graf Haugmis, dies erfuhr, foll a tiefften Schmerz ausgerufen haben; Armer Veter! Derne Derbillinge wird Rachwelt erns mals digunt.

Ich glaube, ber Staat batte biefen an Ibeen reichen Mann früher gebrauchen follen, als er aigrirt war, Jest mochte es gefährlich fenn, ihn anzustellen.

Die Destreicher, besonders die Wiener, find jest gut preußisch. Ihr Rachgefühl gegen und, die wir fie nach dem Baseler Frieden und 1805 im Stick ließen, ift durch unser Unglud jest befriedigt; Mitteiden tritt an die Stelle. Sie fangen an einzussehen, haß Destreich durch Preußen, Preußen durch Destreich zu Grunde geht, und begde Bolter Deutssche find.

flind imeh muthige Sengfie gewesen, die ohne Autscher ihre Rrafte an sich selbst übten, und barüber ihren Basgen in Stücken jerbrachen. Jest ift ber Autscher erichtenen, ber aus ben Bruchfiden bes Wagens einen neuen baut.

Unliegend theile ich Dir ein von Glas hierher geschieftes Bulletin mit, und nun lebe wohlt

## Bulletin.

Glatz, le quatorze d'Avril.

Nous avons eu hier une journée asses chaude. l'envoyais le matin un parlementair au Général Lefevre pour me plaindre des excès comnis par les Polonais et par les trouppes devant Neisse; demandant en même tems la réponse promise touchant l'échange des prisonniers de guerre, qui se trouvent à Neisse. Mon parlementair retournant ici à deux heures m'apports la nouvelle que des trouppes emergies le suivaient de près, et quelque tems après tous les rapports de mes piquets confirmérent cette nouvelle. Je sis dans le moment sortir la cavallerie, quelques bataillons d'Infantèrie, les Chasseurs, et quatre canons avec un obus à la rencontre de l'ennemi. Nous primes notre poste sous les canons des forts, et un feu très vif des deux cotés commença. L'ennemi aïant pris poste dans le village de Hasslitz s'y soutient, malgré tous nos efforts jusqu' au soir, ou à la fin il sut obligé de cèder à la bravour de nos chasseurs. Malgré que je n'aie point été parfaitement content d'un parti de notre cavallerie, elle à pourtant culbuté la cayallerie ennemié bien plus for-

te que la nôtre.

Le terrain inégal et la force bien supérieure sous les ordres du Général Lefevre pour le moins des 2600 hommes ne nous permet point de profiter de nos avantages, et lorsque le jour commença à baisser, l'ennemi se retira sur les hauteurs en laissant quelques trouppes dans un village nommé Scheihl, et nous rentrames en ville. La perte de l'ennemi évalue à 200, tant en morts que blessés, est bien plus forte que la nôtre, n'aïant que neuf hommes de tués, et 23 de blessés. Nous n'avons point perdu de prisonniers, avons démonté deux canons ennemis, et avons fait 6 prisonniers. La seule chose, que nous avons à regretter, c'est le Major Stoessel, qui à reçu un coup de sabre au dessous de l'oeil droit, qui le rendra incapable de servir pendant trois semaines; le brave Cap. Hellwig afant donné quartier à deux Bavarois, qui lui ont tiré un coup de pistolets et lui ont cassé la main gauche. Il a failh lui couper le troisième doigt, et malgré que le chirurgien - major espère qui'l conservera l'usage de la main, sa guerison le rendra incapable de servir de six semaines. Encore deux autres officiers d'husards ont été blesses, mais légérement. Le fen a été aussi vif que

possible, et j'ai été très content de notre infanterie, laquelle le supportait sans faire la mine. Pour ce qui regarde nos Chasseurs, il n'est pas possible d'être plus braves. Le Major Comte de Roggen'dorf, mon prémier Adjutant, qui dans toutes les occasions gagne l'estime de ses camerades par sa bravour, et sa conduite en a sabré un. C'est lui que j'ai chargé de conduire toutes les attaques, et principalement celles de notre cavallerie, ce qu'il execute, en se trouvant toujours le premier à leur tête. Je crois que toute l'expédition étoit calculée, qu pour la sûreté du transport de leur artillerie venue de Glogau pour Neisse, ou pour la sureté de la rente du bois vui se trouvoit à Wartha. Ils se sont retranchés sur les hauteurs hors de la portée des canons de la forteresse, et il faut voir, s'il voudront s'y soutenir.

> G. v. Gogen, General Souverneur von Schlefien.

Warum ift biefe Rachricht frangofisch geschrieben? Es manbelt mir bie Luft an, bies bitter ju critifiren; boch, es ift Gewohnheit, es ift bie Gpras the bes hofes! Friedrich fprach, fchrieb und bachte frangofisch; damals existirte aber noch fein Deutsch fur Ropfe feines Gleichen: aber Jegt? Bir haffen, wir befampfen die Frangofen; ber hobe Abel, Die Großen an ben Sofen find grade biejenigen, welche am mehrsten biefen Feind ihrer Eriften; furchten, und boch fprechen fle frangofisch; feten einen Borgug barin es gu verfteben, wollen fich badurch allenthalben geltend machen, und über ben bloß beutschsprechenden Pobel emporragen. Ein gebildeter Mensch ift es in ihren Augen nicht, wenn er nicht frangofisch spricht, und felbft ber Raufmann, ber fich gern über feine Sphare hinausfest. 'will mit aller Gewalt ein Deutsch Rrangofe fenn.

Dierin allein liegt ber Grund, das die Franzolen Sieger über die Deutschen sonn muffen. Der, bessen Sprache ich rebe, der gehahr die Idee, ich habe nur die durch ihn überkommen, er begeist, er beherrscht mich; er ist nach den, eraigen Seletien der Natur mein Regent; der Seist regiert die Mas schine, die Idae den Begriff; in jenem liegt die schaffende, in diesem nur die aufsassende Argst.

Berhannen muß daber der Deutsche alles, was franzolisch ist und auf ihn Eindruck macht; er muß weber französisch frechen foreiben effen isch kleiden wam wenigsten französisch benfen, ebe er hossen dars, sich mit den Franzosen zu messen, Lann er dies, permas er es nicht, so will es die Natur, daß er von dem Bolso beherricht werde, welches ihm sprechen lehtt, und ihm Ideen leibt.

Dahin mochte es wohl sobald nicht kommen,
— benn wir haben keinen herrmann — keinen Luther mehr; wir haben Fürsten, Minister und Generale, die ein reines kanzissisch sprechen, der ren Koche in Paris ihre Kunst erlernten, und der ren Frauen monatich eine Puppe — ein Wodell aus Paris erhalten, das ist Alles!!!

Mapoleon fagte ju bem Borift Rleift, ben ber Konig von Preufen ibm ins Sauptguartier landte:

N. Marini will Alexander felnen Frieden

R. Er mill ben theinischen Bund aufgeloft feben. D. (orp. Rleift benm phylappcen faffend) com-

ment? qu'est ce que vous y allez?

Er hat gang Recht; Deutschland ist wie bas Ohr eines bekannten Thiere, lang und groß; wenn es aber Jenignd mit starter Faust gefaßt halt, so leidet's ber Esel gedulbig; jedem andern aber wird es schwer hinein zu kommen!

Nach ben neuesten Nachrichten kann ber Friede mit Anfland und Preufen nicht weit mehr fenn,

besonders, so lange die Zeitungen voll von der englischen Expedition sind, die nach dem festen kande absegeln soll, wo aber fein Mann erscheint, Wahrster, die Fürsten mußten völlig blind gegen ihr Interesse sepn, wenn sie nicht endlich Englands Politif, burchschauen sollten! Auf der andern Seite sind die Fartschritte der Russen und Servier in der Türten zu bedeutend.

- Sallte ber Friebe nicht jest erfolgen, fo burfte bach ther Erfolg ber nächsten Schlacht bafür auf

eine ober Die anbere Art entscheiben.

negockirt man bier Gelder. Db Bien dazu der Ort

Mis begreiffe ich febr...

Bernn man nicht in ben Stabten bes Gebir, Bedin Schleften und von ben bortigen Standen fruster, ale bie Franzofen es holten, alles baare Geld nahm, bas muß wohl an bem Jurft pon

Anhalt - Pleß gelegen haben.

Rurzlich hatte ein preußischer Officier aus Glat, Momens Wimzenhaufen, den Attacke der Jutandantur aus Glogau ") in köwenberg gefangen, der (fagt man) vieles Gelb und Kostbarkeiten ben sich fich schen ziehen. Manum? Der Spminister Graf hopm hatte ihn allen Wesbinden empfyhlen, der Magistrat verwendete sich hin, and der Officiar hatte ein weiches berz. Bar Gesangene war dankbar, und gab den hrn. Die Wingenhausen den fen ein Alndenken!

Der Flünk Pließ ift nicht zur preußlich eruffs fichen klomer gegangen, sonden pripatifirt bier, und mit in Sivililatdern; man wefennt ihn leicht an einem gewaltigen Schnubart, der zu dem runden ichnit geell absieht. Ein General, der im Civilileiider dan Schnurbart fieben läßt, der ift kein Felds

nie. aumibragien (pap fair Pame, pad Aller Einme. ein Squodrami Anglassis IIII (1984)

Den letten weise berechneten Blan, welchen ein aus Glat isco Mann fartes Corps am 14. Man ausführen wollte, vereitelte ber Rufall: Dan wollte Breslau überrumpeln, bort über bie Does nach Cofel geben. Der Abiutant bes Grafen Gotgen, Dr. Roggendorf, mar der eigentliche Auffibret (ein guter unternehmender Ropf). Die Preugen konnen aber nicht schweigen; der Gouverneur von Breslau erfuhr ben Dlan. Man schickte ein Corps entgegen; swifchen Schweibnig und Brestou tam es gur Aftion, moben bie Dreufen Deifter Stieben. Gie verloren aber ihren guhter, bas Commando fiel in unrechte Sande, und man marfditte ba gus ruck, wo man bergefommen mar; ben Angebait holte bie aus Stalien erft in Schleften angetommene poblnifche Legion die Breuften ein, gerftreute fte und nahm 400 Gefangene. Ließ baruber bie Uns lage:

Auf Befehl eines hoben Konigl. General Gon-

Glas ben igten Man 1807. Sichern Rachrichten ju Folge, die man am gren erhielt; befand sich Breslau nur mit wenigen Truppen, mielstens französischen Reconvalescenten und unbertwenen Caballeristen, besetzt. Auch harre der Foind
seine ben Frankenstein und Wartha stehenden Deservations Truppen dadurch sehr vermindert, daß
er mehrere Baraillons jum Belagerungs-Corps nach
Reise betächirt hatte. Dieser Bestung zu Nusse zu fommen, wo möglich den Feind zur Ausbedung
der Belagerung zu zwingen und in Breslau sich
hülfsquellen zu eröffnen, um in der Deganstation
neuer Truppen schneller fortsahren zu können, ibesiching der Dr. General Beopstmächeigte: für. Schlesien, Graf von Gögen, mit einem Keinen Corps

eine Diversion auf Breslau zu unternehmen. Dies gu bestimmte berfelbe etwa II. bis 1200 Mann leiche ter Infanterie und 250 Mann Cavallerie, in allem 1400 Mann mit zwei breipfundigen Ranonen. Das Commando des Sangen murde dem Grn. Major v. Lofthin und unter ibm den Obriftmachtmeiftern .Grafen bon Roggen borf und von Stoffel ans vertrant. Die Expedition follte am 10. Abends um: & Uhr aus Gilberberg abmarfchiren und in forcinten Marfchen ben 13ten frub Morgens' in Breplan eintreffen, bier nun fonnte in 24 Stunben alles basjenige pollendet fenn, mas man beab. fichtigte und es blieb dem Ermeffen des Commanbeurs überlaffen, den Umftandengemaß feinen Ructjug nach Gachfen: ober über die Doer nach Cofel gu bestimmen. In beiden Kallen mar ber Reind genothigt, Die Belagerung von Reife aufzuheben, indem; er, ihm entweder nach Cachfen folgen muß-- te, oder in die migliche Lage fam, von Cofel aus zwischen diese Eruppen und die Besatung von Reife au tommen, welches er ben feiner geringen Starfe nicht magen durfte. Unguberechnende Borfalle, die fo oft Chuld find, bag die beften Plane fcheitern, veriogerten den Abmaric der Expedition bis gum 11ten fruh um 2 Uhr. Gelbft ber himmel ichien mit bem Reinde in ein Bundnig getreten ju fenn. benn ein farfer bren Lage lang anhaltenber Regen verschlimmerte bie schon an fich schlimmen Gebirges wege bergeftalt, bag es unmöglich mar, am ziten weiter als bis Bufte : Giersdorf ju fommen. berfelben Macht vom riten bis jum izten, unfere Eruppen in Diesem Dorfe übernachteten, mas ren 200 Reinde in dem eine halbe Stunde bavon entfernten Dorfe Bufte = Baltersborf über Racht. ohne daß bende etwas von einander wußten. Der Keind, wollte nemlich ein etliche Tage vorher bort fiebendes Commando unferer Truppen aufheben, meldes fich, aber schon mit, diefem, Erpepitions.

Corps beremigt hatte. Mis babet ant roben frah Morgens unfere Truppen nach Arefburg marfbirten und mit beit Schwierigkeiten ju fampfen bat ten, welche ihnen fchlechtes Wetter und abideulidie Bege entgeden ftellten, faben fie fich von Rein. be entbedt, beobachtet und verfolgt. Dem allen ungeachtet festen fie ihren Beg fort und Rafen an raten; affb un bem Cane, we fie fon frie Wes tiens in Brestan einruden fofften, erft dram Albend in Canth ein. Der in Frankenftein commandicen. be feinbliche General, unterrichtet son bem Berfot unferer Eruppen, lief gleich mehrere Batail long abmarfchiren, welche auf bem tangen Wege nach Canth guetten. Bugleich benuchtidistate ber felle ben Commanbanten bon Bredlen von unferm beabfichtigten Marfch, mit bem Befebl, alle Erup ben, Die er in ber Effe arnitren tonne, gegen Canth in bulliffen gu laffen, um unfte Erupben swiftben itten Feuer gu bringen. Dief gefthat dan is gien Nachmittags und vernrfächte einen febr großen Als larm in Breslau, woselbft bis jum 1 seen bie Thore atiberet und alle Ranonen bespannt bileben, um fie 'nach Glogau gut finchten, im gall unfre Beuppen nach Breslau famen. Alles wurde bafilbft bemaff: 'net nib marichirte in der Racht gegen Canth. Bier nutt wurden unfee Leuppen am tuten frab 'Morgens 'von einem wenigkens unf 1800 Mann 3n fchagenben Beind angegeiffen, unb ba bie Difficie. re bie Cavalterie nicht bagu bewegen tounten, ibre Schutbigfeit vollfommen in thun, fo murben anfange unfre Truppen mruckgeworfen und Gertoren eine Det mit fich führenden Ranomen. :Milein ber Bleutenant von Claufemis warf fich mit feine: Contraquie auf die mit gefälltem Bajonet ton attaquirenben Cathfen, brachte biefe in Umorbumn 'Ablug Re in die Klucht und entsthieb auf Diese Que: fe ben Sieg. Dem nun griffen auch bie ander: Etuppen wufd neue die Baieriche Anfanterie un, uni

bà biefe bie Brude, auf welche fie, um fich in ret-Feit, queiften, burch ben Lieutenatit bon Claufemis befett faitben', fo fturgtett fich viele in bas Baffer, um' burch Schwinmen bem fichern Cobe ju entgeben. Allein mehrere bunberte fanden bort ihren Cod. 3men Ramonen, eine Baperiche Fabne, Denn bie zweite fchmamm fort, 16 gefangene Offis ciere und über 300 Gefangene maren Fruchte biefes Lages. Der Beind ließ mehrere Sunderte an Lobten, unter benen fich mehrere Ctaabsofficiere und viele Officiere befanben, auf bem Dlat, viele Sunderre fanden ben Tob in den Fluthen und fein ganger Bertuft an Tobren, Bermundeten und Ge-Yangenen belauft fich auf weit uber 1000 Dann. Mind nicht einer murbe entfommen fenn, wenn bie Cavallerte fchnell genug anf bem Plat gemefen mare, und ben Weg jum Ruckzug abgefchnitten batte. Unfer Berluft an Tobten, Bleffirten und Berungten belief fich auf etwa 250 Dann. Unter ben ichmer Bermunbeten befindet fich ber Dbriffwacht: meifter Graf von Roggendorf, welcher in bent Angenblict, ale er unfre geworfene Cavallerie mit ber größten Bravour und Entichloffenbeit fammel. te, um fie wieder gegen ben Feind gu fubren, bon lettern umingett murde und mehrere fchmere Blef. faren erhielt. 3mar rettete ibn ein braber Unter-officier vom Regiment Bila und noch ein Sufar aus ber Gefangenfchaft, woben bende ihr Leben einbufften; allein als nachher unfere Truppen ihren Rudmarich antraten, erlaubten es feine Wunden nicht, ihn mitzunehmen; er fiel bem aus Breslau tommenden Teint in Die Banbe, murbe borthin transportirt und liegt dafelbit ben Sanden gefchiefter Bundargte gwar anvertraut, boch aber fo febr burch Berblutung entfraftet, baß es unficher ift, ob er wieber bergeftellt werden wird. Dieg ift ber allgemeine Bunfch aller feiner Cameraben, beren Schring und Liebe er fich in feiner furgen biefigen

Dienstzeit burch Muth, Entschlossenheit, ausgezeich nete militairische Talente und Derzensgüse zu verschaffen gewußt hat. Wehrere, perdienstvolle Dificiere wurden theils leicht, theils schwer biesirt, und viele zeichneten sich aus, beren Namen noch

ferner befannt gemacht werden follen.

Gleich nach biefer fo gludlich beendigten Affab re entschloß fich ber Major v. Loft hin jum. Ruds marft nach Gilberberg, ba es unmöglich gemors den war, nach Breslau vorzubringen. Er marfchite te noch an demfelben Tage bis Strigau, und brach pon bort am isten bes Morgens mieber, auf, um bis Bufte Giersborf ju fommen, wohin ibm bon Gilberberg' aus eine Berffarfung geschickt, worden Mulein, ber im Rriege fo oft entscheidende mar. Bufall fügte et, daß am igten etwa 400 Dann Cavallerie bon ber italianifch pohlnischen Legion in Liegnis eintrafen, welchen burch Couriere fofort ber Befehl war jugefchickt worden, über. Strigan in die Gegend von Abelsbach ju rucken. Dies ge-Schah, und fie vereinigten fich bafelbft mit eben fo vieler banerscher Cavallerie und einem Bataillon Infanterie, welche ber commandirende frangofifche Beneral borthin betafchirt batte, um unfern Erup pen den Ruckzug abzuschneiben. Diese griffen nun unter bem Commando des Generale Lefe, pre, Der bas in der Uffaire bon 14ten Verlorne wieder etobern wollte, unfre ermideten Truppen an, und da man in bem bortigen Lerrain Die Ranonen nicht fchuell genug pon einem Dit jum andern bewegen konnte, unfere Cavallerie ju Schwach mar, um bet feindlichen Midertand zu leiffett, und Unordnung unter bie Infankerie kam, fo, perfor ber brave Major von Lofthin die Fruchte Des glangenben Sieges ben Canth, indem er felbst nebst 15 Infanrerieofficieren und 350 Mann in feindliche Gefan-genschaft gerfeth, ber Feind und feine zwey Ranonen und eine ber unffigen wieber eroberte.

beffen famen bie von und am iffen gefandenen Bapern; (benn bie nefangenen Gachien batten unfere Eruppen fofort aufs Worte nicht ferner gegen und ju bienen, und obne ihnen bad Ihrige abjunehmen, nuch Daufe geben laffen) nebfi ber erober. ten Rahne und übrigen Beute auf vielen Bagen gluditch bier ans und von bem dusgeschicken Corns fehlen in allen bis jest etwa 600 Many. Wenn alfo auch der Ansgang der Unternehmung umfern Soffnungen und bem glangenben Anfang nicht entfprach, fo ift boch ber bem Reinde gugefugte Seine den viel beträchtlichet als unfer Machtheil, ba mir eine völlig gleiche Ungabl von Officieren gefangen genommen baben, an Tobten aber fein Berluft ben unfrigen unt das Wierfache überfteigt. Gein Berluft muß an die 1400 Mann reichen, da ber ans frige micht bao ausmacht. Gobald ber umfländ. liche Bericht eingetaufen fenn wird, werben bie Ramen berienigen, bie fich vorzüglich ausgezeichnet baben, offentlich befannt gemadn werden. 112. 112

Ehe: ben: unglickliche : Ausgang: bed: Gefechts vom 15temibier befannt geworden iwar, entschlich fich ber: Or. Graf: von Sönen ben: Feind am. 16. früh in Wartha ju allarmiren,: um zu verhindern, daß nicht: von dart: aus Truppen: nach Frankenfein und Reichenkach zu deraschiet werden: möchten. Sin Theil der leichten: Infanterie, und: eine Schwadrün Cavallerie rückte hiezu des Worgens unter dem Besfehl des Herrn Obristwachtmeisters von Görtz aus, und diesem folgte um vier Uhr ein Commando von 400 Mann Infanterie nebst zwen reitenden Kanosnen, welche erstern zum Soutien dienen sollten.

Um halb fünf Uhr fing nun die Necognoscirung an, und der Feind rucke augenblicklich mit einigen Jäger - Compagnien und etwa 150 Pferden aus Wartha jum Soutien feiner Vorposten. Nachdem nun das Lirailliren einige Zeit gedauert hatte, woben der Feind mehrere bleffirte Officiere und viele IL Mand.

Zabte batte, wir inbere nurmein nage Cobte und Bilefferte verlorent togen; fich unfere Ernyven lang. fam über ben: Berg juruet, indem junfere Cavalle rie ftere die binterffebende, Infanterie und die La anonen masquirte annunt auffahirte Baile ben Rein gu loden und bannichit ganner Macht, über im bergufalten: 18 Buch ließ Geb ber Reind in der Thot emerleitengunffern Ermpen safch ju folgen. Alle et nber nicklich ben Binteshalt zu feben beitem, febr ites er mit foldier in dintelligfeit um, daß ob unfitt - Carollerie fannt gelang ihn einzuholen, innbietwa nach eine Befangene ju machen. Worauf fich bann ber Reind mit vinem Berluft von 30 bis 60 Main :nach:Wertha zurückiog. Unfer gamer Berluft be--Rand in imen Sobten und einigen Blefferten. Dad. sbem nun auf folche Weife ber bieben beabfichtigte - Smock vollfammen erreicht worden mar .: jogen fic die hiefigen Truppen in die Bestung zuruck. Rach richten aus Reife gemäß, but biefe Expedition bott Die Rolge, gehabt, daß bie Belagerungsanftalten bil Canglamer betrieben murben. Die Garnison ist vol Dath, und an Alebergabe fars erfe nicht zu ben .ten .... Doffentlich wird und num bie vommerich Expedition bald Luft verfchaffen, und einen Remb aus unfern Grangen bertreiben, ber ichon gu lange marin gehauft bat. : Aller Babrebbentichteit nad iff diefer erminfebte Angenblick niche mebr fern. જાર, તે તે છે છે. શુક્રીરીમાં કરીને શું તે સૌદ્રોજેને જે તી

State of the second of the sec

1. 1

The state of a tree of

4:

Wier und zwanzigster Brief.

ogeto je ostiganu.

\$ 100 C To Nove 1 1 15 16 16 16

Ich schließe ben zweiten Theil bieser Beiese in ris nem Zeitpunkt, wo Preußen noch immer unterider Geißel eines Kriegs seufzt, worin auch ein entsches bender Sieg neues linheil über die ausgesogenen Produssen bringt: die retirirenden Framosen würdenden dem dem nachräcksaden Jeinde feine Umeebediese nisse lassen wollen, die Gegend zu verheeren, die man verläst. Der nachrückende Frind besteht zum Hönik aus wilden Balterstämmen, die keinen Begriff von Cultur und Wahlstand haben, und sie daber ohne Misseichen vernichten. Die Romaden lachen zu brennenden Schoten und Dorfern, denn sie bedürzen ihrer nicht, da sie im Vacezlande unter Banns zweigen wohnen.

Mag Alexander der humanste Regent sein (Er ift es), so fann er doch nicht die Sunderttaus sende keiner milden Reiegen bandigen; thate er es, so inchme er ihnen die Kraft zu siegen. Wahrelft es, daß, als 1805 die Russen dies Winterquartiers im Schlesien hatten, keine Riege über sie geführt porden ist. Der Salbat im Kriege in der Versule gung des Feindes ist ein anderer, wie der in det Briedensgarnisch. Selbst der Preuse, unskachtet der großen Disciplin, die unter hiesen Truppen herrschtzist-auf dem Marsche im eignen Anterlans de nicht immer liebenowurdig; wie soll man es dum Ausländer erwarten?

Sis jest hat Napoleon noch immer die Beichfel behauptet, und scheint durch Danzigs Eroberung hier feine Substitenz für den nächsten Feldzug
sichern zu wollen; sollte er aber diesen Imed nicht erreichen, so dürfte sein Nickzug an die Ober wohl unbedenklich senn, und alle Positionen am Bug und der Weichsel verlassen werden mulsten. Der rechte Flügel durfte dann bis Breslau, der linke sich bis Unclam ausdehnen. Stettin, Custrin und Slogau becken die Communication, und Wehe dann, über

re Alben auch hier ift bis jur Ernbte nicht lange Subfiften; zu finden, ba Schlesten schon feine Neberschuffe von der letten Ernbte an die Weschsel gefandt hat, und auf alle Fälle wäre, im Fall einnes Räckzugs, eine Position binter der Elbe für

bie Frangofen bas Zwedmaffigfte!

Burden die Aussen auf eine entschiedene Weise geschlagen, so dürften sie über die Memel nach Euriand und nach Grodno sich zuruldziehen, Danzig und Königsberg wurden bann fallen, und ben Franzosen Labensmittel und Armeebedursnisse gewähren; ber russische Autheil von Pohlen wurde sich balb ers heben, und mit den Brüdern in Südprengen gemeinschaftliche Sache machen. Das reiche Curland würde hinzutreten, und auf lange Zeit die Franzosen ernähren.

Die gebirgichen Eruppen muffen jest brab fenn, benn fie fechten um ihre Eriftenei. Gingen bie Rran-

sofen guruck, fo mare es um fle gefdjeben.

Ich glaube, ber König von Preußen handelte weise, wenn er bald nach feinem etwanigen Vorderingen eine allgemeine Amnestie für feine pohinischen Unterthanen verfündigte, und ihnen eine befere Siviladministration gabe, als bisher.

Sollte aber der gluckliche Fill bes Friedens eine erreten; follten bie großen Continentalmächte "ends lich einsehen, wie febr fie von England binters Licht

gefahrt warben, wie murbe Premfeit bann feine ruinirten Provingen wieber herftellen, fich neue Binangquellen eroffmen, und die großten liebel beilen konnen?

Es fen mir erlaubt, meine Ibeen hieruber laut

ju fagen :--

Die Regierung, welche zwechmaffig fenn foll, muß aus ber Ginheit hervorgeben :

Ein Gott! Ein Ronig!

Dies kann sich aber nur auf einen bestimmten Wirtungstreis ausbehnen, der dem menschitchen Geiste entspricht; denn der Mensch ist nicht Gott, soust würde jenes Princip für eine Universalmonarchie à la Bulow sprechen, der ich nicht was Wort reden will. Der Konig sen also, wie bisher, die hächste, letzte, einzige Stufe in der Regierung. Wir Preußen Kanten Gott: daß umser König redelich, wenschlich, gerecht und liebenswürdig ist.

Statt daß ber Ronig bieber bren Manner um sich batte, die ihm die positischen, militairischen und Civilangelegenheiten vortrugen, und beren Rath er oft befolgte, fo mare es aus den fcon im erften Theil entwickelten Grunden wohl zweckmäßiger. wenn für die politischen und Civilsachen ein Minifter und fein Rath ermablt murbe, fo wie es jest in der Verson des Ministers Darbenberg gesches ben fenn foll. Dagu fann fich ber preufifche Staat febr gratuliren, benn er ift ein Mann von Ropf und Berg, ein Freund ber Publicitat, rechtlich, gut, und bieber. Was fein politisches Spftem betrift, so dürfte er fich jest auch wohl von der Tendens des englischen Ministerit in diesem Kriege überzeugt haben. Er wird auch gang anders wirken, menn er allein feht, fatt bag er fonft flets mit Saugwis, lombard u. a. in Concurrent war.

Das Organ des Militairs für ben König burfte ein Seneral fenn, und wenn jest Ruchel baju gemahlt worden ift, jo bat der Staat gemis an eifen einen Patriocen, Seinen beherztenfund gefchitse gen Bann.

Die Armen follter Einer communitien; Leftod ift bewährt befunden, man laffe ihm bas Commando.

Die Cavallerie braucht einen einzigen Beneral einen ! Geiblig; follte ibn Blucher nicht jum Theil erfenen?

Was die Justiz anlangt, so dürfte auch hier eine Reform sehr nothig senn. Jest haben wir schlocht bezahlte und ungeheuer delastete Regierungs rathe, und im Ueberfluß schweigende, vom Buchet lebende, deln Judonithum ergebne, Justiscommisserien. Was kann daraus enistehen? Daß die Justig eine feile Dirne wird!

Fort mit allen Abvocaten! fie haben nie das Farium aufgeklärt, sondern es fets verwicken! Sie haben den inftruirenden und entscheidenden Wichter nie informirt, sondern flets corrumpirt. Boju find fie nothig?

Gest schon werben baufig genug Referendarim ben Partegen als Affistenten bepgeordnet, man führe die Affistenzrathe ein, und bezahle fie aus der Sportuicasse.

Bor jedem Juftizcollegio erbaue man einen Gabgen mit der Ueberschrift:

Fiat Justitia et poreat Mundus!

Daran hange man jeden Affifengrath, ber von

den Partenen Geschenke angenommen hat; den Res gierungsrath aber mit den Beinen, der sich bies eriaube (boch das geschieht auch jest felten)!

Die Notariarsgeschäfte können die Gerichte verschen, amb gu Gelbmaklern haben wie ja leider Juden, genug; was brauchen wir biefen schändlichen Orden durch Jukizcommistarien noch zu vermehren? Doch unfere Jukiz ist ja die Krone in unserer Sistlerfassung gezek andere Staaten; ich sinde and daben niches weiter-zu-winnern, als jenen schwam

rwigen Auswucks, ben man ja balb wegschneiben kann.

Mer wird aber ben Stall bes Augias, bie Sinang, reinigen? Ber wird bier entfernen fo viele Dummfonfe, Die weil fie en niches anderm taugs. ten, in die Cammern verfett murben? fo viele Rin-Der ber Liebe, beren Mama, einft fcon und reigend, Ministerial . Connerionen batte? fo viele Latanen, Die itoch jest bie Aften unter bem Arme tragen, wie ebemals die Teller, und die Maitreffen ihres Deren beiratheten, ober fonflige Berbienfte um bie Commodicaten ihrer herren batten? fo viele Sors maliften, die aus ber Abc- Chule unmittelbar in Die Cameral Cangelleien eintraten, und mit dem grunen, Mermel ihre Beisheit an . und ablegen? fo viele verjogene Mutterfohnchen, benen Papa und Mama einen Litel schenken wollten? fo viele ausrangirte RegimentBouartlermeiffer, Die Die Gefchafte nach eben ber Elle meffen, wornach fie ihrem Officiercorps theuere Montirungsfice anschmies ren? fo viele verungluctte Landjunter . Cammerberren, Barone ic. benen man burch bie Rriegs. rathsgagen (um bie Familien ju fconen) ein ehremwolles Bettelbrob anmeift, und die beffer ben Stofe placiet gewesen waren, um ben alten jabnio. fen Sofdamen die Ruffe aufzutnacten?

3d mag mich weiter auf teine Schilberung bier einfaffen, wie ber Cameraldienft bisher betries

ben murde, jedoch zwen Benfpiele:

Der Magiftrat ja Dt. berichtete an ben Steuers

rath ju B.:

Es fehle ju R. im hofpitat eine Elpfirfprige, und da berigingießer h.
Elpfirfprigen von einermenen Come
fauction, nach beiliegender Zeiche nung, erfunden hatte, ifdierage Matorgistrathe darauf tann die Unweifung freprise mit 2 Athle. 22 Gr. im Betrag auf bie Cammerencaffe gu ertheilen.

Dieraus fabricirt ber Steuerrath folgenden Bericht an die Cammer, ober vielmehr fein Schreiber:

Allerdurchlauchtigster Großmächtigfter Ronig

Allergnabigfter Ronig und herr!

Es fehlt im hofpital ad St. Lazarum zu M. eine Clystirsprize; der Zinngies ger h. daselbst hat dergleichen nach einer neuen Confruction erfunden, wie anliegende Zeichnung des breiteren nach weist. Der Magistrat trägt auf die Anweisung zur Anschaffung sothaner Clystirsprize im Werth von Anthr. 12 Gr. auf die Cammereys casse an, und indem ich diesem Austrag berpflichte, ersterbe ich in tiefsster Ehrsucht

Em. Ronigl. Majeftat zc."

Diefer Bericht fommt nach vier Wochen gum Bortrag ben ber Cammer, ber Dezernent giebt folgenbes barauf an:

Es ift nach Maaggabe biefes Berichts an bas Collegium medicum et sanitatis ju ichreiben: pb bie anguich affenbe Cipflirfprige von einer neneu Couftruction auch wedmagig fep?

Das Anschreiben bleibt vierzehn Tage in ber Cams ner: Expedition, bann fommt est nach vietzehn Tas gen benm Gallegio medico jum Bostras, und ber Dezervent verficht barauf:

Dbigwatin: England Cloffir.fprigen von

- ombre in Barte in bem graffen Safpie iftal gebrandet murbens for fen bas Colnielegidmimedicum boch ber, Mennung, bad wenn biefe Cloftirfprige buch nicht beffer confirmirt feng wie, bie s afanft. toliden, fie both auch wicht foledter ware.

Bierauf verfügt ber Dezernent ben ber Cammer: . Brovi manu bem Baurath &. porgules .a. igen, um fein Gntachten barunter gu fesen: ob & Rthir. 12 Gr. auch ein verbaltwifmafiger. Breis für bie ere

.... mabute. Cinftirfprige-fep.

Der Bourath laft die Piece vier Bochen liegen; endlich findet er :fie in feinem Reffertraft, und fchreibt darunter:

Db zwar bie alten Cipftirfprigen nur a 2) Eblr. 10 Br. toften, fo mag far biefes mal, und ba bie ermabnte Cluftire fprise nach einer neuen gorm gears ... beitet ift, ber Preis fteben bleiben. Mun befretirt ber Ratb:

: Sn: Gemafbeit bes Struerratblichen Berichte bes Gutachtens bes G. M. e o und bes Baurathe, ift nach hofe gu ... referiren, und um Autorisation que Unichaffung ber Cinftitfpribe au bitten A 160 40

Der Bericht geht hundert Meilen weit an bas Benetalbirectorium, und nach feche ober acht Wo-

them erfolgt bie Benehmigung:

. Db imar bie Abten ergeben, bag erft wor funf Jahren in bem hofpital gu R. eine neue Elnftirfprige angefchafft worden ift, die jest noch brauchbar fenn follte, fo mollen wir fur dicfes, malebennoch genehmigen, baß Diefe im Clothiefreite für Rechaung ber S. C.

sigiang efte affe wer bent faut, tebad maf. -ic firen bafur folederebings nung Rth. To Or. bu nath bem Gntachien bes Baurathe bie alten Cinfirforiben in nicht mehr netoftet baben.

Diernach verfibat bie Cammer nach vier Bochen an ben Steuerrath, und fügt bimus

Und babt ibr bem Sofvitalvoigt and 4 juweifen, tunftig mit mehrerer Genonung mit ber Ctoftirfpriseumzugeben. Der Steuerrath verfunt bas Ramliche an ben

Magistrat , und biefer an ben Stabtobnfifus.

Ein Sabr ift verfloffen, und in ben. Sterbeliften findet fich, baf im hofpital ju Ct. Laudrus amen alte Boiber an Rrampfen im Unterleibe, ein Mann an Obstructionen, ein britter an ber: Colit geftorben ift. da keine Clostirsvrike vorbanden war.

Ein zweiter Rall mar in B. Es entfidnd ein Diebsterben im Rreise au D. Der Dezernent ben ber Cammer fammelte von Land und Steuerrathen und bem Collegio amedico. Butachten ju einer In-Aruction:

Die man fich bep einem Biebfterben gu

nebmen babe. Dierauf entwarf et eine Inftruction auf brenfig Bogen, und fandte fie uach Sofe gur Approbation. Rach einem Jahre erfolgte biefe, und nun erfchien bie Instruction gedruckt, wurde publicirt, und bas Biebfterben mar langft borben.

3d will bamit fagen; bag ber Cammeralbiens pereinfacht werben folle; baf man fo viele unnuge Mebeirer und ibre Wertchen auswerfe; baf manchen Unterbeborben mehr Gemalt einraume, bie Cammern nicht mehr im Bangelbande fubre, im Generaldis rectorio nur Generalia bearbeite, und fich nicht mehr mit Elpftirfprigen befaffe; baf in ben Berfugungen für ben gangen Staat eine Allgemeinheit erifire- ein Rouf: an ber Spite Miles umfaffes bem

Presingfiffentur ber Salls gebrochen werbe, unb

Jest werden besonders ben ben Cammern bie andevoutendsten Dinge wichtig gemacht, warum? Die Dezernenten wollen fich gern mit vieler Arbeit bruffen, einen starten Vortrag haben, etwas gelten; wenn daher eine Cache mir zweh Feberkeichen abgethan ware, so schreiben sie ganze Bogen baralber, um dem Dinge ein Ansehn zu geben. Bringt es ein Schlendrianist bet den Cammern bahin, dast man ihn den ehrenvollen Namen eines Packels zieht; so ift er in seinen Augen ein glücklicher Mann:

Der Ronig wurde Menschen und Gelb sparen. Borguglich sollte man darauf halten, ben Cammeraliften besser zu bilden, und nicht jeden Schulettaben, Cammerbiener, Speichellecker it. bgl. aufenehmen. So wenig wie ben ber Justig ein Lape aufgenommen wird, so wenig sollte es im Cammed

ralfach gescheben.

In der letten hochften Cammeralinstanz unter ber allumfassen Aufsicht eines einzigen Givilminifere, sollte nur die für alle Prodinzen gleichgeltende Regel und Form ins Dasenn gerufen, und
nicht einzelne Falle geprüft und entschieden werden,
welches lediglich Sache der Cammern mare. Ein
Theil dieser Behörde mußte sich damit beschäftigen,
zu untersuchen: ob das Borgeschriebene und Verrechnete erfüllt, vereinnahmt — verausgabt ware.

## Rinangcontrolle, Dberrechnungscammer.

Dad jest unter biefen Namen existirende Colles gium ift ein Invalidenhaus, ein Correctioneinstieut und cammeralifissches Lazareth, wo man alle am Berftante erlohmte Rathe hineinschiebt, und findisebe Greife zu Praffbenten ernennt. Wenn man einem Papagen die Formeln vorsagt, die die Oberrechnungs. Cammer-Rescripte enthalten, so fann er alle Tage portrogender Rath in siefem Collegia wers ben; jum Streichen ber Befege ju ben Rechningen tann man bann eine Streichmafchiene erfinden, unter welcher Laufende in einem Lage gestrichen werben: fo find die Geschäfte vollbracht.

Welch eine ganz andere Tendenz were diefer Staatscontrolle, die sich jest auf Pfennige reducirt, ju geben? Richt Zahlen allein, sondern Sachen follen controllirt werden. Zegt kann ein Minister Tausende zwecklos verschleubern, hat er fie nur an gewiesen, sind die Belege der Ausgade darüber da, so ist die Sache klar; ob sie aber wirklich zwecknicklig verwendet sind, das ist dem Rebisor einerlen!

Wollte fich jemand die Mube geben, fammtliche Rebisionspraiacolle ber Oberrechnungscammer von einem Jahre nach ben Materien jusammenbeften ju laffen, so wurde er taufend Widerspruche und ben platteffen Unfinn finden, ber je geschrieben wors ben iff.

Denn nicht die Materien find nach Departements vertheilt, sondern die Provinzen; das Ganze hat feinen Ropf und keine Instruction, und jeder Rath, jeder Senat hat seine eignen Revisionsgrundsfate. Was baher in einer Provinz gilt, wird in ber an-

dern movirt u. f. w.

Was die Accife-Administration betrifft, so muß man es ben Franzolen mit Auhm nachlagen: daß fie schon 1765 Ordnung, Uebersicht und Schnelligfeit in die Manipulation brachten; ein guter Kopf folgte ihnen: Struensee! Wären die Abgaben selbst richtiger angelegt, und die Unterofficianten bester bezahlt, so konnte man an der Seschäftssührung wenig tadeln; dazu trägt denn auch sehr viel bey, daß das Accisedepartement isolirt in Berviel bey, daß das Accisedepartement isolirt in Berviel wirkt, und über alle Provinzen (Westphalen ands genommen) die Aussicht dat.

Berben bie Directionen in bie Cammern einas fchoben, foa wied .. ino "Schachtel in bie andere acfest, undestiff ft fürdien: daß fie von bem Cammeral- Schlenbrian anarftectt merben; foll bies Rusjen baben, dang muß zim Commeraldienft erft eine große Refgem, porgetieft. Jest fomme ich ju ben Fingnjquellen felbft, und

finde ben ben Domainen an erinnern:

Duff melin 1722 bie Berpachtungemethobe bie befte mar, um bie Domainen Etaestenennen tu fichern, ffe ed fest nicht mebr ift. Rett ein Donidittenamt baben, und neich fenn ift ingererennbar befbilbers wenn te nach einen Pecculatiota Ertrage 'ober Anfchlag verpachtet wor-Dent ichter beiter اول مولادا 2212 Die Grindfatt; wornach biefe Unfchlage: gemacht werben , find nach Dioskigen verfchieben. Rie Bed wobalen und Dieberfachfen bat man woch bie alten vom Juhre 1722! Dem batf babon nur wiffen. Daf ber WeiBeifpreid vie Scheffel Bel. ir Rebla.

Bettige, um fe lacheilich gu finbeng ..... In ber Churmatt bat ber G. R. Borafteebe ein Buch über bie Beranfcblagungs. Grundfast und Domainen . Berpachtungemethode gefchrieben .: wie Me bier berkommlich ift, wornach man verfähres ba abet auch bier bie Getraibenreife ben mittlichen ach nicht entfprechen, fo bringen bie Remter bier thenfalls weniger ein, als fie fonnten.

... In Schleften werben bie Domainen bem Deife Bietenben verpachtet, biefe Detbobe verfinttet aber feine Answahl. 

" In Oftpreußen bat man gang neue Grundfage gur Beranfclagung nach Thaerfchen Borfcbriften gemacht, baburd aber ben Ertrag nicht bebeutenb Company to the state of the vermebrt.

In allen Provimen balt fich ber Beamte, wenn wich jufallig fein Pachtanfchlag boch ausgefallen mis re, burch bie Entreprife ber toftial) Attitobauten, und

Dunch Remiffionen fchablos, - bie er ben jeber Delegenheie liquibirte fo bak einft ein Meamter außerte:

Benn fein Daufe inb Schuedenfrag, fein Beuer und Biobfieben, fein Dau 200 gelichaben und Usberfchwennung eine treten follten, fo muffe facher Seufel bie Dachter Holenie at an anne su.

Der Beamte, fest fich auf einen guten guß mit bein Departementerath, er fullt ibm Reller und Ruthe, ben Stall und Kutterboben, er schieft ibm Gel. wer von und jablt ibm brenfache debergabe Ge-Mibiren Dem Departementerath thut bies. Noch, benn but Ronig giebt ihm, 500 , und weuns boch kommt 1000 Athle. Gehalt, wovon kein Rath, fan wesmäßig leben fanne Der Domainener Calculator with nicht vergeffen, benn es ift nicht felten, daß er Die rechte Dond bes Domainentuthe ift, que wird ber Bauinfrector bebacht, benn er macht bie Hember Bauanfellage, und repidirt die Bauten nach ibret Bollenbung. Die foll man biefe Migbraude heben . und bie Domainen vermalten ? dus bem Grundfaß, baß ber vollfommene Ei nenthumer feinen Rund bun beffer benutt, als ber Mutmitster von Bachter, follte der König alle seine Meinner gerschlagen, und in Erbengins plus, Liciamdo ausgeben, fich ein Viertel bes Werthe im Capiral gabien laffen, bren Biertel bes Ertrage in Rochern ale Sanon beftimmen, und folde nach bem jedesjährigen: Markepreis ju Martini an bie: Demainencaffe jablen laffen. Gewiß wurd ber Konig durch ein Viertel bes Werthe, den er in die Sande befommt, einen neuen Wonds for bie Rriegeschaben, und gin jabriges Plus gegen die ehmalige Einnahme badurch erbal zen dan iner frine Bauten jund Remissonen mehr berablen und foliviele unnune Buobteffer ben ben Cammenn mehr felariren, Danfre, an p 3 3 3 3 3

his der gilles der Eoneribution inge bie

follte ber Ronig alle die verschiedenen Rubriten von Grundabgaben unter einem Eftel erheben, ben Abel mit Contribution belaften und die geiftlichen Guther in Coleften, Magdeburg, Salberftubt, Ming Den, Savelberg ic. eingreben, und burch ihren Bertauf fich in ben Grand fegen, feine Schulben in Betrag von 24 Millionen zu bezahlen und die Ereforfcheine einzuwechseln.

In ben Provingen, wo feber Stanb feinen eige nen Divisor hat, wie in Schleffen Vollte foldies gleich gemacht werben, benn es ift eine, wer bes Boben befist, ber Cbelmann ober bet Bauer.

## deren der Andre Die Accile merstenes er eich

3 484 Leafin Sa

ware auter zwen Siteln und nicht unter 7 gu erbes ben, und gwar als Boll an ben Grengen von allen auswartigen Didterial is Gantes aund austanbifchen Confumtionsmaaren, und im Simern ale Confumb. tionsfleuer von alleit milahdiichen Confummibilien in ben Beabren und auf bent Bande : Denn es iff und beareiflich: warfen ber Bauer moetsteuertes Brobe jeffen, und ber Bueger biefen Genug' begabten foft? Die Adberlichen Chargen - Jura, Die fchandlichen Abgaben von Schindingern, Schweineschneidern za Die unbernunftige Busbeute an behtfehlechten Grofchen und Gechfern follte man fahren laffen.

Die Bant - und Greffandlung, welche rine Tene beng baben, follte marf gufammen fchiefgen und ben Raufmanns - und Sandelsstand, nicht aber bie Buths. befiger badurch uneerflugen. Friedrichs Gettaides polizen nebit ben von ihm angelegten Magazinen follte man wieder einführen; alle Minifter, Gebeimen Finangs und Rriegerathe, alle Cammerprafie benten und Direttoren, welche große Guther befigen, bamit handeln oder Kornwucher treiben, foll? te man auf ibre Guther fegen; benn man fann

nicht zwenen Gerren bienen, ben Steinte, und fich felbfe! IR mer tore bei bie ben ben bei ben bei bei beitete,

nich a ler Men ber Mentel a inft mit wären alle Auslander wegzuschicken, ben Inläuberu Die Bopfe abzuschneiben, und fart ber Sute Dictele bauben ober Selme zu geben, durch bie fein Gabel bieb bringt; Die Rockschoffe ober Kliegenwebel maren abzuschneiden, und burch Mantel zu erfegen. Man gebe hefferes Duch aus Wolle und niche aus Mondschein gewebt; man merfe Belter und Bagage jum Leufel; man laffe Mlinten machen, bie treffen. und nicht bloß knallen. Man führe die Confcription aller Baffenfabigen ein, ohne Unterschied ber Stanbe, ber Religion, bes Bermogens zc. und befordere benjenigen jum Officier, ber es verdient. -Die Invaliden und Kruppel laffe man nicht bet seln, oder verforge fie auf einem Thurm, im Post magen, oben als Rachtwächter, fondern gebe ibnen volles rubiges Brodten and and an analysis and

Statt aller Rewlen laffe man ben Goldaten 6 Meilen in einem Lage jugufe geben und nach der Scheibe schieffen; der Cavallerie, labre man reiten und hauen, der Artillerie treffen.

Das tactmäßige Trampen auf ben Exercicypligen gehört eher auf den Alder und die Leinfaat, wie auf das Schlachtfeld; hier verliert fich der Tact im Canonendonner, und das Nichten im Pulverdampf. Alle Commissaire und Sutterpiebe jage man fort, und stittere Rann und Pferd mit dem, was man findet.

Diefe Pia Desideria fibreib Dir hinters Dhr!

Rur Affe, welche fur biefe Briefe und ben Begenstand, ben fie betreffen, ein affirmatives ober negatives Intereffe fühlen. 2 304 3 My Main

der gtermad vierte Band, welchen bereits unter der Prese ift, wird als Belede beffen, was baufa in bem erften und gebenten Bande nur berührt, und bingemis fen angebeutet worden ift, dienen tonnen. Diefe benben rucfftanbigen Banbe gemabren eine

### Heberficht des preußischen Finanzwesens,

und infofern bas Finangwefen eines Stagtes ber, Magfe ftab feiner Ratfonaltraft und Des Grabes feiner Kultur, in bem er fich befindet, ju erfeiniem gielt je infofern find biefe benben Theile ale bie Bichtiaften bes Ganzen ane aufeben. Gine : ausfihrliche Inhafteangeige wird biefes einem Jeben, ber nicht blos nach Lagesgeschichten fappe,

#### Erke Abthriinna.

Mugemeine Darftellung des Preufischen Ainantweftus. aftes Sapitel. Diftorfice Barffellung des Prentiffet gie nantwefens bis jum Regierungsaneritt bes Churfurfen

Rriedrich Bilbelm I. ntes Aapitel. Finaniwirebichaft nuter bem Churfutfen Friedrich Bilbeim L gest Rapitel. Bon Berrebrachtung ber Domainen ichter ates Ravitel.

Ariebrid T.

es Kapitel. Ueber bie wieder eingeführte Zeitvacht ber Bomainen, unter ben Ronig Friedrich Withelm I,; Die Grundiage, welche baben beroigt wurden, und bie

Organifation ber neuen Sinausbehörben. stes Rapitel. Domainen Abminifration unter Friedrich II. ster Rupitel. Bon ber Forft Bermaltung ber alfern Beit.

Breite Abibeilunde

Speffelle Darftellung: bes Breugifchen Findmmelene jebiger Beit. 1. Sont Bodenincomefen. i, end 1944 12 ... II. aftes Rupitel. Wom Domginenmefen' nenerer Befem.

ates Ravitel. Domainenwefen im Oft; und Meffprenfischer. Departement. 3tes Kapitel. in Ben Oftprenken.
4tes Kapitel. in Sud Prenken.
5tes Kapitel. in Schliften.
5tes Kapitel. In ber Svemmart, Nehmart und Vommern.
7tes Kapitel. In Niedersachen, Westwart und Franken.
8tes Kapitel. Ungeweine Bemortung über das Obmainen. mefen. gees Anpitel. Betrag ber Domaineneinfunfte bes preuf. Staats pro 1800. كان في الله ا II. Bom Forftwefen in neueren Beiten. 114. Bum Contribationsweffen im preuf. Coant. nfes Rapitel. Bom Cantributionswefen in ber Churmart. ates, Lapitel. im Gueffenthum 3tes Lapitel.

4tes Kapitel.

5tes Kapitel.

5tes Kapitel.

6tes Kapitel.

6tes Kapitel.

6tes Kapitel.

6tes Kapitel.

6tes Kapitel.

7tes Kapitel. IV. Ben ben Confuntione Stehern. rfied Kapitel. Bon ber Acoife im Allmemeinen ntes Kapitel. Bon ber Nocife: Berfuffung: ine Befondert. ges Kapitel. Bom Spile: Bemerfungen über hin Con fumtions , Steners. . V. Bom Galgmefen. VI. Bom Stempelmefen. VII. Bon ber Munge. (27 (b)) (graft) VIII. Bon ben Charchengebuhren IX. Bom Poftregale. IX. Bom Pofregale.

X: Bom Gervis.

XI. Bom Berg, und Huttenwesen.

XII. Bom Beneral: Staats: Einkommen.

XIV. Bom der Organisation der preuß. Kinanibehärben und bes Kaffenwesens.

XV. Bom Geldumlauf im preuß. Staat und ben Juffitute für Belebung der Erkulation.

istes Kapitel. Bon der Königl. Bant.

2 tes Kapitel. Bon der Geebandlung.

3 tes Kapitel. Bon den landschaftlichen Preditioffenten.

4 tes Kapitel. Bom Schat und den batauf fundirtin Eresorscheinen. Treforfcheinen. XVI. Ueber eine beffere ginangeinrichtung in gerne. Geen Allgemeine Refultate uber bas ginangwefennin bes Curevatioe 

#### Un das große Dublikum.

Seitichriften, welche fic an Cage, Bochen, Manaten and Biertel Jahre binden, merben genabnlich mit einem nen ange, fangenen Jahre unter bie abgelegten Sachen gefahlt. Ran nimmt felten noch Rotts von ibnen, wenn gleich bie intereff fanteffen Anfiche in felbigen enthalten find

Diefer' Gebante fuhrt mich auf ein Mittel, manchen fob. nen Muffan in ber Georgia ber Bergeffenbeit ju entreifen. obne bas man nothig but, bas Sanje, aus a Banden beftebenb,

in Panfen.

Sebe No. if tunftigbin einfeln in baben, und mo ein

Ampfer dabei ift, wird nach Beichaffenbeit ber Gute beffelben mehr beigable; wie ber dabei bemertte Preis befaut. Rinimt Siner die a Bande gujanimen, so gable er B Lhte. Wer gerna alle einelne Aufähre Gines und beffelben Betfaffere in befiten municht, findet fie jufammen unter beffen Mamen.

#### von Dr. Kilian.

Ueber bie Rutlidfeit und Beweisfabigfeit aufergerichtlicher Leidenbffnungen. No. 3. Der Streit über weibliche Schonbeit. No. 4. Geschichte des Tages. Hever ven Lourwier von Actionanten Mes Scharlache und ber Masers, nehn einigen allgemeinen Mes gein füt bas Berfabren baben, No. 3.

3 Gr. Jaus Argueien, idens Sier in No. 3. 21eus Bilch, Rabm, Butter, Buttermilch und Rase, in No. 11. und 12. Befchichte bes Sages. Heber ben Charifter bes Reichbuftens, Das Scharlachfieber. Gin Wart jur Bebergiaung fur Sitera und Rergte. No. 17, 18 19, und 20 (4 No.) 8 St. Beber bas Melodrama. No. 28. und Artite. No. 17, 18 19. Und 20. (4. No.) 8 Dr. Leber das Melotrama. No. 28. 282. 36 die Baccination qu der bisherigen Bosartigseit des Schäeflachsebers wirklich Schuld? No. 35 und 36. 4 Sr. Ebeater in Leipigs No.48. (Blanks v. Loredo.) No. 51. (Ueber das Spiel des Herrn und der Madame Grommanu and Schwerin) No. 57. (Phabra.) No. 74. (Die Braut von Messima) No. 77. (Perrn Reiddotts Gafrollen) No. 21. (Perrn Perda ann Gafrollen) No. 24. nnd 27. (Madame Gethmann Gafrollen) No. 93. (Perrn Beschorts Gafrollen) No. 101. 101. (Baken) No. 101. (Bafrollen ber Mubame Bled'). No. '117.' (Bafe vorftellungen ber Demoifelle Boch) No. 126, (Madame Bennett Safreden). (12 No.)
Leber bie Saber. Gin Beitrag jur Diafetif überbaupt, und ber Gesunberunnen inebesondere No. 79. 87. 92. 93. unb 102. ( 5 No. )

#### von Albani

Allegorien imig Rummern, No. 32. 34. und 41. 6 Or. Empfinbungen am erften ehelichen Morgan. No. 30.

Refignation und Deffung, Gir Blatt aus, meiner eignen Biographie. No. 146. Die Reife in ein foonet Land. Bruchfild aus einem no ungedrudten Roman "Derlen" betitelt, (a No.) No. 152. MED ISS. von Do. Heber Sabrifen und Manufaturen, in Beijebung auf bei Stant. No. 45. Die Sette bes empfinbenben Befen. Gine Entbedung it 2 No. No. 46. and 59. Bon Ernft Abolph Director bes Kanbstummen Instituts in Berlin. Galpanismus, Schreiben an ben herrn Nauche, Dr. und Prafident der galvanischen Gesellschaft in Paris. No. 5, 281. Ueber Grabichriften. No. 15, Nachtrag biergu v. 21. 2, No. 27. bende No. Ift ber Garrenbau einer poetifchen Barftellung fabig. in 3 Na No. 22. 42. und 61. Aphorismen. No. 23. 2 01. Beobachtungen über Laubliumme. No. 47. 2 81. 60 geht's. No. 47. Db Weiber Menfchen fenen? No. 49. . 2 6: Der Schwerdtertani. No. 51. Anefdote. No. 79. Beifenftein ober Beefenftein. No. 80. 2 Ot. Db Gedermann in feiner Mutterfprache bente? No. 106. 3 61. Bon Gaupp, prediger in Grogen. Nebeg die Furcht vor dem Lobe. No. 67. Es ift febr sower die Karaktere der Großen dieser Erbe nich tig ju benrthulen. No. 107. Ueber ben Geift nufrer Zeit. No. 148. Mein Betenntnis. No. 155? g (K. 4 Ø1. 2 67. von Dr. Bergt. Die Brillen , Mobe in 2 No. No. 84. unb 82. von Dobg. Die Tenbeng unfere Zeitaltere jur Matne gurudintebeen. No. 15 Befdichte bes Rages (ant Leiving) Raffners mnemonifde Porlefungen betreffend. No. 14. TR es moglich, Laubftummen einen Begriff vom Soren benit 2 **6**f. bringen? No. 149. Bon Sopfner. Leplin in Bomen , in 4 No. No. 116. 129. 126 und 12 tieber eine fcone Sitte ben Linbern bas Brannteweintrinit anzugenbhnen. Die 247.

| on Dr. Ifling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Debe und die Moben, No. 19.<br>112ber Gefundbrunnen und Baber. Gine Schilberung und ein<br>23der ju feiner Zeit. No. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     |
| Ophorismen. No. 32. 2 Gr.<br>Ueber physische Erziehung. No. 36. 26. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| An der Schwermuth. No. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     |
| ueber Liede und Ebe. Rebst Radicerte v. Alian. No. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | × .   |
| Schauspiele far ble Ingend. No. 1501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . • . |
| Ueber Alumpfuße. No. 23. Br. Beitrage gur Heiner Rin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| der in 4 No. No. 40. 50. 69. Unb 78.<br>Ueber Sobtenliften und Anzeigen Berkorbener in iffentischen<br>Blättern. No. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| von Dr. Rauld.<br>Fragmente Der Militairischen Staateargnepfunde, a Fragmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| in 3 No. No. 20, 21, und 256,<br>Ueber: Schufwunden. Gin Wort vermuthlich für rechten Zoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| gespeschen, No. 21 von C. G. R.—L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Die Macht der Darmunie. Gine Studitag No. 40. 3 St. Pob bes Branbteweins. Gine Schnitter : Ibelle No. 44- 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Ein Sche-flein jum aftgemeinen Haften. (Schablichkeit bet<br>megingenen Mörfer. Borzug, ber eifernen), No. 43. 2 Gr.<br>Auch etwas über die Poten: Extrablatt No. 4. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| and the state of t |       |
| lleber Berläumbung. Rebe in einem engern bem Guten ge-<br>weihten Kreife gehatten. 2 Nummern. No. 25. und 29. 4 Gr.<br>In eine Lochter des Leibens. No. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Sbarade an die Geslebte. No. 106. 2 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| liebe in 6 Rummern. No. 204, 125, 126, 139, 140, und<br>141. 13 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Schatten und Licht bes Lebens. No. 131. 2 Gr.<br>Rein Craum in der Nacht meines Geburtsfestes. No. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| von A. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| An herrn Geb. hofrach Dr. Linke in Berbit, und herrn<br>Dr. ber Medigin und Accoucheur Sembest in Pognect) bis<br>Fruchtbarmachenbe Methode betreffend, No. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     |
| Die Urne (porgelefen jun Codesfeier bes Pakor Bulan in 3. C. von einem Mitaliebe ber B. G. am 4ten December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1805. 4 Fragmente in 4 Rommern. No. 9, 23, 25. und 29. Un Resalie Liebetraut. No. 31. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| an analona susamuda, susa 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

| ٠.  | Ibrenafisciation ober Schwedpermann und Apoll in 2 Num.<br>mern. No. 44. und 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Enthers Dittichaft. — Nachtrag bierzu von R. u. f. w. u. 3 Mummern. No. 44. 71. und 90. 6 Gr. Der Korbchenmacher. No. 45. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 3 Nummern. No. 44. 71. und 90. 6 Ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Der Korbchenmacher. No. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Ein Traumgesprach. No. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Ofto IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Minekalogie. Bragingir an A. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -   | Ofto IV.<br>Riperalogie. Fragment au S. Mo. 14. & Gr.<br>Die genegte. Frag. No. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Das Fraulein und die Beepe. Gine Jabel in Dermann Breis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · . | giodituer reduit. No. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ma Sie von ihm. Sein Fürfticher aber doch gefürfeter Lie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | keshrief. No. 68. 2 St. |
|     | Arpptisgraphie, No. 70.  Die Zufrtedenheit, No. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Die Buffriedenheit. No. 74. Ein Kontingent jur Beite Der Kraft. No. 30r. 2 Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Beiches ift leichter? No. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Gin Galagonhaithachicht. Mahl Machichrift No van a Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Leichenbegleitung und Leichenwurmer. No. 154. 2 Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | von Laben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •   | Megeistetung, Wol 186. 11 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Die ioplische Poefie in a Rummern. Mo. exp. und 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •   | ▲ Sr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | An Biele, No. 127<br>Difticon. No. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •   | Diftichen. No. 136. 2 Gr. Diftichen. No. 137. 2 Gr. Die Randerschaft. No. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •   | Die Banderschaft, No. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Die Wanderschaft, No. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Die Ruftne bes Alterthung. Gine Glige in 3 Rummern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | No. 41. 67. und 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Lung. Rari Blumaners Detlamatorium in Altenburg. No is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Sin Mart über Denelcklands Anroche und Litearanne in :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ein Wort über Deutschlands Sprache und Litterarux in : Nummern. No. 200. und 202. 4 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •   | Mummern. No. 100. 400, 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,-  | von Rari Muchter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | Bundetlieb. Debft Dupf: No. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Die Rofe. No. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Buideklieb. Nebft Rupft: No. 51. 4 St.<br>Die Nose. No. 64. 2 St.<br>Die mahre Gibse. No. 69. 2 St.<br>Wer ist glucklich? No. 76. 2 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -   | Ber ift gludlich? No. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Rradi von Countendera in 7 Mandacin. 190. 19. 91. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 117, 117, 121, 2fd 135. 14 Gt.<br>Rrinklied, No. 127, 2 Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Erintlied, No. 123. 2 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -   | von A. F. Petichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Heber ben Unterricht ber Laubftummen in , Dummern. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 49. 55. 60. 65 um 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Ber ift ungludlicher, ber Blinde ober ber Laube? No. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •   | 2 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                    | 1,4                         | an Er                     | Ragma         |            | , a 191                | Fe .*      |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|------------|
| SM e Éagra         | mmen in                     | 4. Numm                   | ers. No.      | 67. 68. !  | ro. sinb ee            | ).<br>).   |
| • ,                |                             | •                         |               | 4 1        | 8 191                  | <b>J.</b>  |
| Min Her            | in 6, d                     | en Nebersen               | bung einige   | a Chidtom  | 1964 1966. 72<br>2 (5) | <b>!</b> } |
| Die hir            | dreuverfå                   | uferin. No.               | 83.           |            | 3 6                    |            |
| Meiheta            | feln im                     | Out der &                 | deorgia in g  | Munner     | #. No. 85              |            |
| 90. ga             | 199.101                     | e. 114. 115.<br>Onnenbera | in Epfiu      | 118        | Beremnthie             | 74<br>2.   |
| Non I              | 05.                         |                           | · .           |            | 2 9                    |            |
| - : (F) : 1        | Air rais                    | ven D                     | r. Ris        | g.         | Ų.                     |            |
| Schreibe           | n an eir                    | en Garten                 | liebhaber ú   | ber ben    |                        |            |
| Die Het            | igenvinau<br>Iostanien      | . No. 2                   | tultur, ein   | genraifche | a Serie i              | 黄          |
| 2 377.01           | HMOTH. D                    | O. 2. NID                 | 14            | • •        | · ` ` 4 1651           | P .        |
| Hebet di           | ie Sierali                  | user No.                  | Stadt Miri    | is and i   | raangabe de            | T .        |
| Briefe i           | ber Rat                     | ional : Så:               | 6.<br>the So. | 6. Juliu   | Mer On                 | N .        |
| iti 2<br>Franski   | gr. No<br>is <b>der G</b> a | . 10. <b>Jak</b> i        | intelder @    | arten s T  | rs No. 2<br>2 Gr       |            |
| 1 trailed          | -, <del>-,-,</del>          |                           | 5th. th '     | <b>X</b>   |                        |            |
| Manulid            | e Arausn                    | No.                       |               |            |                        |            |
| Beleichn           | ende Ben                    | nudugen b                 | e Seiftigen   | im Menfe   | jen No. 57             | •          |
| Die Råd            | ber ber                     | vielliner.                | Der Gefei     |            |                        | •          |
| geweih<br>Likelind | . No. 70                    | )                         | " A A MINE    | 1.1        | ~ a Ø≸                 | 4          |
| Mineroote.         | No. 1                       |                           |               |            | 2 Ø1                   | L          |
| Die Gitt           | e bee A                     | thadnehme                 | nd id s Mi    | mmetn. P   | lo. 128 nii            | 8          |
| 4534               |                             | . Mar. 964                |               | 7          | A                      | <b>*</b>   |
| Auffotber          | ung an                      | herrn Dr.                 | Ebeune i      | n Gesten   | Balia Bei              |            |
| *LILUMUS           | AMEN TO A                   | ~ 446b:' . '              | taria Sing    |            |                        | • •        |
| Charale.           | Ma.\ rat                    | <i>i.</i>                 |               |            | - 1 s G                | ī.         |
| Much ein           | Vorlug                      | fleiner Sta               | idee. No.     | 149.       | 2.57                   | •          |
| Die Bo             | letiahth                    | No. 110.                  |               | , ,        | 2 Gt                   |            |
| Bucheide           | ubeit: No                   | 151                       | der fromme    | en Dulhari | . De Br                | •          |
| Sold Seem          | <b>Magathin</b> e           | RUT SOMER                 | Ant 'irnmin   | en Mainett | 2 91                   | . ·        |
|                    | . von                       | Dr. 3.                    | J. 64         | midt.      |                        | •          |
| Bur Derf           | tellung inf                 | rividueller E             | Sphären der   | Natur. No  | ). tr. 2:6t.           | •          |
|                    |                             | tiendurg. 1               | Ein Gemali    | AÉ MECO DE | t diatal in            |            |
| Pitt Df            | Gill in                     | Beigenbur                 | 1a. No. 35.   | ,          | 3 Øt.                  | • . `      |
| Sittender          |                             | Borgeic I                 | NO. 25.       | ,          | s Gr.                  |            |
| •                  |                             | •                         | ,             | • ,        |                        |            |
|                    | :                           | -                         | ٠             |            | `                      |            |
|                    | ,                           | ٠.                        |               | ,          |                        | •          |
| •                  | •                           |                           |               |            | •                      |            |
|                    |                             | •                         |               |            |                        |            |

| Diftetil bes bffentlichen febens: Der Milfende Mo. 78. '79' Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Truterit att alleufteden tesenst Stet ftenense 410. 12. 3. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Radrick pon einer Privatankalt jur heilung ber Geiftetzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| / Wildeline No &C : A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soll man ben Unterricht in Abilafophie ans bem Jugenbun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| don minn' ben "fruterticht in Mottelobbie une nem Aribewonn. ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| terricht perbannen? No. 96. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boisenberg, No. 138. Schaufpiels auf bie Bilbung ber gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| theore or Cintrik bed Ochunibiere unt die Bitoftal oer In !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dend. No. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deflatiation. (Det bem Dotto. Rante bas Wufraut aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| damit der Maigen wachfe.) In 4 Rummerut No. 7. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| chitter acc krounden menchle. \ 31 4 Bennetterne 140. 3. 8. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. und 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der 15te Mai, ober bie Berklarung. Gine romantifche Dari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fiellung in 2 Nummern. No. 32. und 33 4 Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |
| Einfafflingen. No. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Sante eine mpftische Melbe in e Ruftmern. No. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Laufe eine missliche Weibe in 5. Rummern. No. 73.<br>75. 76. 80. und 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75. 76. 80. und 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| van Spiritus Aspen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AFFIRE SAME TO AFF AFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Must füßt. No. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rachtgernaden aber bas I B Cu Bach No. 90. " a Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dergleichen aber bitfeibe min Beimes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Frofch Coar fchreit Cag und Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Flegel gar febr mide macht. No. 110. 2 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Beibe bes Satptifets. No. 722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aria specific nea Catolificia, 150, 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * von Arofellor-Tittid in Deffan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| COAL MARIE AND COAL WITH THE PARTY AND THE P |
| De macht ein Bolt jur Nation? No. 38. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and the second of the second o |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meber ben Zwenkampf ober bas Duell in a Rummern. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and such and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Shill and the man and the state of the state |
| Aphorismen und Bemerkungen in 6 Nummern Wo. 123, 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 123, 147, 152, und 154, hi marin antiel " 12 Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arber Rengleiten und Neujaftitekträuten. No. 235. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Makan Manalida Cidankais NIA 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beber effentliche Sicherheit. No. 147,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| han D. C. M. Dimmannan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| von Dr. F. G. Zimmermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Genius des Weffsett, Mo. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Money had Calban has blifen in a Commence Ble at a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bebet: bas Galben ber Miten in 4 Dummerns 36. 48. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 296. and 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meber ben Bus bet Dilhen. No. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aber den Bus bet Wilben. No. 82. Prometbeus der erfie Lebrer der Sommenbeus fir Dellenen in a Mummern. No. 103, 112, 113, 114, 116, 200.  Bont de Changage de Miliosoffiche Artisten int. 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Senenarusine net sifts Seblet net hauntmeine lieb-pie Derenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in 4 Nummern. No. 103, 112, 114, und 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bott bet Lebensate ber griechifchen Athleten int a Rummern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No. and why you got Beterfoliation and tenant in a statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No. 136. und 137. 4 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 how mark and become mit Outrander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ueber, Menschenblattern und Aufpocken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weber bie Rubpocten und bie menlich erschienenen Bebentich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ueber Menschendlattern und Ruhpocken. Ueber die Aubpocken und die neulich erschienenen Gebenkliche feiten gegen dieselben, v. B. v. v. No. 27. 2 Gr. Beherzigungswerthe Geitrage jur neueften Geschichte der Schubblattern. Von E. A. Menmann. Ertrablatt No. 1. Die achten Rubvoden, Con Mort gut Marnung, Bebergianna und Welthenna får Gtern, benen bie Befeberning gine wahrhaft guten Sache und das physische Wohl ihren Linder gleichmäßig am Derien liegt. Bon Dd. Richpheig, Ertras blatt No. 3. Mach ermae über bie Boden von Bin L. Setrabiatr. No. a. in Sic Roch wint want Borber au bat Mobilium gour bie Gouphila tern von Dr. R. Ch. G. Deffe. No. Joy. . . . . . . . . . . Beididte bes Zeneskeines ....... Berichtigung eines auch in literatifcher Dinficht von De Dass rus begengenen Salfume. No. 8. 2 Dr. 3 bichieberebe bes fenigl. Bateriden Dofgerichte Drafibenten Greibr. v. Lamejan bey Rieberlegung feiser Stelle. No. 27. Lomers Gilberganerie fent letenber Gerliger Gelebrten in Griftes Cobenfeer, No. 15. 63. 92- und 133. Gr. Sunft. Knuft. — Det Krongigsing aus Schillers Jungfrau w. Dre leaus. No. 53.
Theater: Die Spinben. No. 54.
Arransons nen erfundener Krantenfindt. No. 37. 4 6% Solbrige Dellamatorium. - Demvifelle Bofchele que Rief Betenope Schanfvielergefellschaft, No. to. 2 (Br: Cungine Luftfahrt. No. 83. Rathlings Rran bringt mir Borfas 2 ihrer Kinder burch Gift unt. — Betrugereien eines Avorbefere. No. 91. 2 GK. Etwas jur Charafterifit Des Beitgeiftes No. 98. 2 Gr. Bolesfeft in Stablau. No. 110. Beranberungen ber Uniformen bes preuftichen Militaire, Intereffange Machricht. No. 1463. Ebenter. Rachicht. No. 146. Artheil über bie Siftmifcherin Ruthfing. and a Merdgeschichte. No. 131. 2 Ør. Stud-Bern. Berordnungen ju Gunften der Baccination. No. 25. . Gr. Aus Dresben. Ausing ans bem Briefe eines Reifenben. No. 143. und 150. Annahme ber Sonigsmarbe Ariebrich .. Reier ben No. 156. Mus Cisteben.

Ein Rind erftidt burch Unachtsamfeit. No. 72:

| and Benag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | han alla Subani      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dobicha's Bebuffinn, (ober Medicinalgericht il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Gt.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ a 6t.              |
| Mus Hoppenburte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | on Ravier de         |
| Balmis Mittebr. von feines Meile bes A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benbroitung ba       |
| Beimie Auffehr von feiner Reife jet ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | at negation          |
| Macone Leichenbestrante, Man Erat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · 2 61.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Beldichte eines Mabuffunigen. Aus Paris Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 91.                |
| No. 32. Enmplore wider die Aringeffin von Ballis. Den Letteratur. Ho. 88. Werkmurbiges Gemelter. No. 96. und 99. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prieg und grib       |
| ben Litteratif. No. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11:12 . 4 Gr.        |
| Rriebensunterhandlungen Rarrifaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrug bet Ju        |
| Briedensunterhandlungen Rarrifaturen Ben Daniels Debthaltife Prinzeffun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | entnadreen burd      |
| Tanganero Atendonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stanbore, Konf       |
| Intrumente fo an ftimmen. Das fie Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t verkimmen —        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Tindung her Guglander mit Bibe. No. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 61                 |
| The state of the s | A Calabara a A Mare  |
| Dr. Gall in Munfter. No. 49. Ribbentrop. Dr. Wectlein Sammelimafer Polizel. No. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nanu. — Inc          |
| mafer Politet. No. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. 24. 2 61.        |
| mafer. — Polizel. No. 82.<br>Manermeifter Deuller, auch ein Naturbichter<br>Wallfahrt nach bem nunberrhatigen Kreuse<br>ferche in Codfelb, No. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de gamberit          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Gern, Kabineterathe Doffmann, No. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | of minimum           |
| Grecutions : Geschichte G. 3. Reiners. 30. Serne. Rabineteraths hoffmann. No. 35. Entbeckung einer Schwefelguelle. 39 July Interpreten in wenig Stunden 4 Stud. Ihru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mish melde wir       |
| bem Lar , Soli Cibenbaum (Taxatus ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ccata Lin.) 90       |
| freffen batten. No. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en Sei Bei Cradt     |
| freffen batten. No. 100.<br>Miloe Furiorge bes Konige fur bie Abgebrann<br>Gendenborft. No. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Ør.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| bebung des Dobmtapitele und guvelt 394-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 61.                |
| une Ren Dort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | onba Chanhall        |
| Entbedung einer unterirbifchen Sole im 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 91.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Si.                |
| Bepfiel von einem hoben Alter. No. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , <b>s</b> 61.       |
| Cuana Malacte Schule nach Beffaloui. No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 S GL              |
| Aus englischen Blattet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.<br>uf einmal ju 🕬 |
| ne Menschen werden durch einen Bligfrahl a<br>ben geftredt. No 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 ⊗1.                |
| Refer Beleggenen Trans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |

```
Bus fennisfifden Blattern.
                                                     3 are
Dr. Mitfoille Mittel gegen bie Wafferjucht; No. in' & Gr.
Cenfurfreibeit. Meteorologie und itifliche Biodadente Nollaci
                                                  .t. ('') a (6t.
Der Leichnam eines inngen Maddens, von einem Empseiter
gemorber. - Solerum in Reit Pork. No. 213- 184 Gr.
 Jefferfons Bericht über den neuterfundenen Potigraphen. 246. 22.
                                16 76 1
Satrits Runfttalent. - Dr. Gloundo's in Paris Bemerfungen
. ubet ben jeffgen Genius ber Branthotten, nebit Milans Que
meetungen, No. 24.
Das Carneval, No. 27.
Berfohnungsgericht ju Philadelphia. - Resultate ber gafontie
- fcen Gefellicate in Paris. Not. 38.
                                                  2 97.
Chevaliers Erfindung eines Raffeemeffers. - Befchwindiafeis
  einiger Shiere gegen einander. Bepfpiele von meremurbigen
  Laufern unter ben Denichen. No. 99,
Burecht Gut gedeibt nicht. No. 123.
Gig Rind von 3 Jabr & Monath ate, bat fcon bie oblige / Mannharteis erreicht u. f. w. Methiliche Erfchellfungen im
   Sabr 1695 und 1753. No. 151,
              Mus italianifchen Blattern.
Intereffante Beschichte aus Reu, Porf. No. sei.
 Auffage von genannten und anonymen
   on we be Schriftftellern.
Die Balmerichnle in Leinzig von Arud. No. ro.
Beber ben Cang und einige afthetische und politische Berbalt-
niffe buffelben. No. alarien angenen der geffe
Nachtrag bierzu. No. 29.
Reife auf ben Monte bians, No. 124.
Leber bie Mitzet verderbenes Waffer ju reinigen und trinfbar
   ju machen, fo wie auch bie Saulnis beffelben ju verbuten.
Bon Dr. Schmager. Mit einem Anpfer in a Nummern.
   No. 25. und 26. und einem Racherag in No. 41.
                                                          8 Ør.
 Ueber die Bader der Alten v. St. in a Rummern. No. gr. und
.Charafteringe aus bem Leben Beter bes Großen und Aleran-
 ber I, Dia. 34. Berfchreibung ber Burgerfchufe ju Leiptia. Rebft einer fauber
   colorirten Abbildung berfefben ols Cetrablatt No. 3.
                                                          16 Gr.
 Cheatralifche Nachlese aus Dreeden. No. 37.
                                                            2 Br.
 Und etwas über Abam Duffer. No. 39.
 Die Macht ber harmonie. Eine Ergablung v. C. G. &- L
   No. 40.
                                                            2 Gr.
 Beichen ber Beit. Am Berlin. No. 52. Rachtrag baju von
   DR. E. M. Menemann. No. 75.
                                                            4 Ør.
 Der Ginfluß ber Duft auf Die Gefundheit v. Dr. Menuret
   No. 53.
                                                            2 Gr.
 Dramaturgifche Briefe. No. 62. 63. und 73.
```

| Ein Gebicht Gleines due ber Ganbfibrift ben aten Aprill 1726.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dallerie Salberfidbilicher jest lebenber Dichter v. Philologas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -60 - 11nb 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barbarei im Beitalter ber Dumanitat. No.72. 2 Gr. Doberan, Babeort in Bellenburg . C. D. Dit pinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doberan, Sabeort in Mettenbuig . C. R. Mit finem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fconen Solfdnitt von Gubin, No., 78., I Ehlr.<br>Auch ein paar Borte über Grabichriften und über Codesan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| teigen in Zeitungen. Na. 82. 94. And Ice. 6 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die beften Rahrungemittel für gang fleine Linder. No. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Demer und ber Dichter Oschangariade v. Kr. M. No. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Domes and her Michell Michaelmans of Ar. 200- 34:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und 1045 Gr. Ginige Bemerkungen and Japan von heren hofrath Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TOTAL TO THE PROPERTY OF THE P |
| vorstellend. No. 95. 103. und 104. 16 Gr. Die Beihe ber Rraft, Rutterfchauspiel in 5 Afren, von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berf. der Sohne bes Thalet. (Ausführliche Bergliederung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| berfeiben) No 97. , 98. und 29 6 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| berfelben). No. 97. 98. und 29. 6 Gr. Sommerblumen. No. 203. 207., und 110. 6 Gr. Der Bilderhandler u. Aleph. No. 205. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Bilderhandler v. Aleph. No. 205. Bemerkungen über einige Gefundbrunnen und Bader in Boh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| men v. Erbundu. No. 109. 122. 130. 134. 187. 142. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Genblebreiben an bie ishliche Junung ber Seber, Correttus<br>ren u. f. w. v. Ebeophine Bettonaner. No. 111. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ren n. J. w. v. Ebeopolius Terionaner. No. 1711. 2 Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| An bas Publitum. Ber Gelegenbeit einer bffentlichen Schulpruffung von Sagemeifter. No. 112. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reife in Nord , Deutschland. No. 115. 119. Tag. und 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pruftung von Sagemeister. No. 112, 2 Gr. Meise in Nord, Beutschland. No. 115. 119. 125: und 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Milanom 1770 terms 1176488177868. GP178 apprile. 130, 119, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 127 129, 130. und 131. 12 Gr. Eruft's ber Geett? von D. Nor 128. 2 Gr. Beidreibung flues angtomifcen Bacherravarets. welches au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| genwartis (3m Octor. 1806.) in Leipzig gezeigt wird. v. Dr. Rofenmuller, No. 12r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beptrag int Beantwortung ber im Revif. Blatt jur Georgia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No. 14. aufteftellten Frage?! - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belde Zeit foll ben ber Borftellung eines Dramas, Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fein eigentliches biftorisches Stud ift, angenommen wer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ben, die gegenmartige oder jene, in welcher es geschrieben tf? No. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deinrich Definiogii von M. S. BB: Linduer. Rebft bem Por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| trait von Peftaloggi, vom Profesor Gubin in Solg gefonit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ten als Beweis feiner Runft. No. 136. 138. und rao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 Ehle a Gr. Wie Gertrud ihre Kinder geben lohrt. No. 239. und 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spetagramme. No. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Sonntageschule in Berlin. No. 145. 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Neue Feyerbrande,

#### Deransgegeben

dem Verfasser verbrauten Briefe iche ber bie innern Berhältnisse am Preußischen Sofe seit bem Tobe Friedrichs II.

Ein Journal in amanglofen Deften

#### 3 me v s e & . S. D. e f to

In einem faubern allegnrifchen Umichlinge gr. 8. gute And.

#### 3 n b a l t

19 19 19 39 19 m

Correspondens . Rachrichten. Schreiben aus Beimar.

Bemerkungen über ben Feldjug in Boblen, und ben nicht ratificirten Baffenftillfund bes Ronigs son Prenfen.

Mitt beffinnt bie Uniberwindlichkeit einer Asimee ?

Blick eines Prenfifchen Patrioten in Die Bergaugenheit, Segenwart und Bufunft.

Beweis, wie fehr bie Umffande auf Deinusgen und Men ferungen einwirfen und - weiter nichts.

Das schwarze Register ober General - Tableau sammtlicher in Sub Preußen, mahrend ber Minister von Soom biese Proving verwaltet hat, in den Jahren 1794 bis 1798. als Gratialgater verschentten, ehemaligen pohluischen Aron, und geistlichen Guter.

Erfahrungen, gesammelt bep einem Spaziergange in und um Berlin, im April 1807:

chen, bedarf zwar keiner weitern Empfehlung; ins deffen glaube ich mir es aber als Verleger erlanden zu durfen, dieß merkwurdige, der deutschen Literatur zur Spre gereichende Werk, besonders ben den dermaligen Zeitlauften, nachdem diese Sammlung nun geschlossen ist, nochmals in Erinnerung zu brins gen. Und wie konnte dieß besser zu bewerkstelligen sepn, als wenn ich den vollwichtigen Gehalt derselben durch eine kurze Uebersicht des Inhalts anzeige?

Das franzbsische Wort Memoires behielt det verewigte, unvergeßliche Verfasser deswegen ben, weil er es durch kein deutsches zu ersezen wuste. Um die Grenzen dieses seines Werks zu bestimmen, berichtigte er zuvor den Vegriff, den man mit dem Namen Memoires wenn auch nicht immer verbindet, doch wenigstens damit verbinden sollte, und so schienen ihm darunter alle historischen Schriften zu gehirren, welche

I. nur Eine Begebenheit, oder nur Eine per fon jum Gegenstande haben, wodurch sowohl jede Ehronif, als jede vollständige Geschichte davon ausgeschloffen werden;

II. Deren Berfaffer entweber felbst an Der bes fchriebenen Begebenheit Theil genommen haben, oder boch ber handelnden Person nabe genug maren, um aus der reinsten Quelle schöpfen zu tonnen;

III. welche im blogen Con der Erzählung, aber in einer zu fammenhängenden Erzählung und von Einem Berfaffer gefchrieben worden find.

Und nur nach diefem Richtstabe und in diefem Geifte murbe von ihm eine Cammlung folder Soriften,

in welchen sich die angegebenen Eigenschaften vereis nigen, veranstaltet, woraus es sich abnehmen läßt, wie ersprießlich solche sowohl für den eigentlichen Geschichtssorscher, dem das Glück nicht so hold ist, an der Quelle ganz vorzüglicher und vollständiger Bibliothefen zu sigen, als auch für den Liebhaber der Geschichte sepn musse, den das zahllose heer von Romanen anefelt, und jene romanistrenden Geschichs ten nicht Genüge leisten, seine edlere Wisbegierde zu beschäftigen.

Daß der Zeitraum vom zwölften Jahrhunderte an bis auf die neuere Geschichte für diese Sammlung bestimmt worden, zeigt schon der Litel des Werts an. Und so beginnt der

erfte Band ber erften Abtheilung als Einleitung mit einer universalbiftorischen Ueberficht ber vornehmften, an den Rreuggug en theilnehmenden Mationen, ihrer Staatsverfaffung, Religionsber griffe, Sitten, Beichaftigungen, Mennungen und Gebrauche von dem Berausgeber felbft, und was und wie dief von ibm, der uns zwen der flafe fifchften Berte Diefer Urt, Die Gefchichte Des drepfigjahrigen Rriegs und Des Abfalls der vereinigten Riederlande von der spanischen Regierung gab, auch bier geleistet morden fen, wird jeder von felbst erachten. Auf Diese einleitende Ueberficht und Borbereitung folgen Die: Denfmurdigfeis ten aus dem Leben bes griechischen Raifers Mlexins Romnenes, beschrie ben durch feine Cochter Unna Roms nena. (Preis 21 gr.)

Der zwente Band enthalt die Fortfegung der im

ersten Theile angefangenen Alepias, und nach der ren Beendigung die Denkwurdigkeiten aus dem Leben Friedrich's des Ersten, be fchrieben durch den Bischoff Otto von Frensingen. (Preis i Rthl. 4 gr.) Den dritten Band seitet eine universalhistorische Uebersicht der merkwurdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Friedrichs I. ein, begleitet von den Denkwurdigsteiten aus dem Leben Al Masich, Al Rasir, Sultans von Negopt ten, beschrieben durch Bohadin, Sied das Sohn, seinem Bertrauten. (Diese Beschreibung liefert das Urbild zu dem verschonen ten Bilde in Lessings Rathan der Weise.) (Preis I Rthl.)

Der vierte Band enthält die Fortsetzung der im dritten Bande angesangenen universall historischen Urbersicht bis zum Kost nizer Frieden von Wolfmann, und sodan Joinville's Denkwärdigkeiten vom König Ludwig dem Reunten nach der vorzüglichsten und durch die herren Melot. Sallier und Caperonnier beforgten Ausgabe, vom herm Prof. Paulus übersetzt. (Preis I Athl.)

An biefe erste, der altern Geschichte gestichmeten Abtheilung schließen sich in einer zwesten Abtheilung die Densmurdigseiten aus der neueren Geschichte, deren exster Band bis zum sech sen inclus, mit den Benkwurdigseiten des Herzogs von Sully, nebst den dazu gehörigen historischen Erläuterungen über die in derselben aufgesührten Personen nach der neuesten französischen Ausgabe

beginnt, welcher ebenfalls eine durch die Folge dieser Bande fortschreitende und außerst interessante Einleitung, die ganze Geschichte der Lique bis zu ihrem Untergang, von Schillern beygesellt worden ist, woben Brantome, Castelnau, de Thom u. a. in Anordnung der Materie aber besonders Auquetils l'esprit de la Lique seine Führer was ren. (Preis dieser 6 Bande 6 Athl. 21 gr.)

Der siebente Band enthält die Memoires des Derzogs von Bouillon und die Geschichte des Connetable von Lesdiguieres.

(Preis 1 Rehl. 3 gr.)

Der achte Band sest die im stebenten angefans gene Geschichte des Connetable von Less dignieres sort, und enthält neben dieser die fortgesetze historische Einleitung in die Zeitperiode der Unruhen in Franks reich von der Bartholomausnacht 1572 bis auf den Lod Carls des Meunten 1574. (Preis 1 Rthl. 12 gr.)

Der neunte Band vollendet die Denkwürdigs feiten Les diguieres und enthältzur Forts sesung der historischen Einleitung die Stiftung der Ligue unter Deinrich dem III. und dessen Regierungszers rüttung, vom Jahr 1574—1585. (Preis 1 Athl. 12 gr.)

Der jehnte Band macht den Anfang mit Brans tomes biographischen Anecdoten und Characters gemälden von den französischen Prinzen, den Gros fen des hofs und des Reichs, Marschallen, Genes ralen zc. der früheren und spätern Zeitalter, und die erlauchten Damen Frankreichs führen den Reihen an. Diese Aneedoten und Gemalde waren seit ihrer Erscheinung nicht nur für den eigentlichen Geschichtsforscher eine Fundgrube, sondern wursden auch wegen ihres unterhaltenden vissinellen Bortrags sogar von der gebildeten weiblichen Weit mit heißbegierde gelesen und sind auch bis diese Stunde von ihr noch nicht ganz vergessen worden. In diesem zehnten Bande schreit zugleich die interessante historische Einleitung des neunten Bandes sort und enthält den Fortgang und das Ende der Lique von 1586 bis zur Anerten nung Königs heinrich IV. (Preis zuch).

Der eilfte Band fabrt mit Brantomes biftos rischen Anecdoten und Characterges malden von dem damals febenden Pringen und ber übrigen großen Welt fort, beschäftiget fich bes fonders mit den frangofifchen Darfchals 'len, Beneralen te. und liefert angleich, als Einleitung, biographische Fragmente über den Bers faffer diefer Gemalde. (Preis I Athl. 12 gr.) Der zwolfte Band fest Brantomes Unecoo. ten und Denfmurbigfeiten fort, und gibt eine Ginleitung in Die Befchichte ber Ehronbesteigung Deinrichs des IV. und bes Regierungsplans in feinen lets ten fechzehn Jahren. (Preis I Ribl. 3 gr.) Der brengebnte Band beendigt Brantomes Unecooten, denen Die Beobachtungen über die meiften Begebenheiten in den erftern Religionsfriegen in Franfreich, nebft ber aufrichtigen Entrathfelung bes größten Theils berfelben bon

Frang de la Rou'e, nachfolgen, und bom Uebarfeger mit einer furgen Ueberficht begleitet worden find. (Preis I Athl. 12 gr.)

Der vierzehnte Band gibt 1) eine Auss mabl von gleichzeitigen Deufschrife ten über die Mordthat bes Pierre Barriere und bes Jean Chatel, auch uber die Berbannung und Biederbers ftellung ber gesuiten unter Seinrich IV. 2) Lagebuch über Die Friedensuns terbandlungen zu Bervins in der Difardie vom 6. Rebr. bis jum lesten Mai 1598. Artifel Des Friedens. Separatars tifel. 3) Ueber Die letten Kriegsruftung gen und ben Cod Deinrichs IV. 4) Ges richtliches Berfahren gegen ben Ros nigsmorder Frang Ravaillac. Die Ins · quifitionsurfunden felbft und Boltaire's Urtheil über ben vielfach verbreiteten falfchen Urgmobn von habern planvollen Mitfduldigen. (Preis I Rthl. 3 gr.)

Der funfzehnte Band liefert die Denkwürs digkeiten des Grafen von Pontchars trin, Staatsministers und Staatsseccetairs uns ter der Regentschaft der Königin Maria von Mesdicis (1610—1620). Boran stehet die Uebers sicht der Regierung Ludwigs XIII. unter Conscini d'Uncre und Albert de Lupnes 1610—1622. (Preis 1 Rthl. 12 gr.)

Der sechzehnte Band giebt noch eine Rachlese zu den Denkwürdigkeiten des Grafen von Pontchartrain durch das Tages buch desselben von der Conferenz zu

. Loudun. Muf diefes folgen die Dentmars Digfeiten des Grafen bon Brienne, Ebuigl frant. Staatsministers und erffen Staatss fecretairs 1601 bis 1661. Gefdrieben von ibm felbft gur Belebrung feiner, Rinder. Ueberdieß befinder fich auch noch bor diefem Banbe : Les ben und die Minifterschaft des Cars dinals Richelien. (Preis LAther. 12 gr.) Der fiebgebnte Band beschäftiget fich mieber mit ben Dentwurdigfeiten des Grafen Brienne. Diefen jur Geite fteben bann Die Denfwurdigfeiten des verftorbenen Derjoge von Orleans, Gaffon bon , Franfreich; und die Einleitung des Bers ausgebers macht den Lefer mit Richelieu's Staatsmarimen vertraut. (Preis & Rthl. 9 ar.)

Der achtzehnke, neunzehnte und zwanzige fie Band enthalten die Denkwürdigkeiten des Cardinals von Res, aus den ersten Jahren der Regierung Ludwigs des XIV. – Dies fen ist die Geschichte und Darstellung des Geistes der Fronde 1644 — 53 vors angesetzt. (Preis dieser 3 Bande 4 Athl. 9 gr.)

Der ein und zwanzigste Band beendiget die Darkellung des Geistes der Fronde. (Preis z Athl. 6 gr.)

Diese Memoiren haben nun die neuere Zeitz die Epoche Ludwigs XIV. erreicht, von welcher die Bestalt Eutopas bis an das Ende des 18ten Jahrs hunderts abhing. Die dermalige Umgestaltung so vieler Staaten und Staatsinteressen, welche sich aus den Regotiationen von Camposprinio, Nas

fadt, Kineville und Paris von Zeit ju Zeit ents wickelten, ohne bestimmen ju tonnen, wenn ber Raden gang und voll fenn wird, veranlaßte ben Berfaffer unter ben ichabbarften Demoiren jener Zeit Die felbst von Voltaire als vorzuglich aners fannten Denfmurdigkeiten des Beren von Enren gur Beichichte ber Rriedensunterhandluns gen bom Rosworfer Tractat bis ju dem Utrechter Rrieden, icon in diefem Bande auszuheben, obne fich geradezu an die Zeitfolge ju binden, welche ibs nen erft fpaterbin ibren Plat angewiesen baben 🖟 wurde. Der Zweck diefer frühern Wahl war aber ben det Erfcheinung Diefes Bandes (1801) die eins Außreichften Unterhandlungen jener Zeit mit Denen au vergleichen, welche ben Deutschen gunachst und unmittelbar intereffiren tonnten. Um jedoch zwis fchen den Zeiten der Fronde und dem Utrechter Rries Den feine allzugroße Lucke zu laffen, mablte bet Derausgeber Die Geschichte Ludwigs Des XIV. Ros e nigs von Frankreich und Navarra von dem herrn Rabuttin. Grafen pon Buffe, furz erzählt für feine · Rinder, (Baris 1700) welche dem Lefer Die Reihe der Begebenbeiten in einem leicht überschaulichen Bilde vorbalt.

Der zwen und zwanzigste und dren und zwanzigste Band setzen die Deutwürs digteiten des Derrn von Lorch sort. Die Einleitung des, 22sten Bandes ertheilt Universalbistorische. Bemerkungen über den Anfang und das Ende des spanisschen Successionskriegs; die des 23sten, authentische Rachrichten von den Les bensumständen des Marquis von Lors

Der vier und zwanzigste Band enthält die geheimen Memoiren des Herzogs Louis de St. Simon über die Regies rung Ludwigs XIV. und die Einleitung dieses Bandes gibt Biographische Roctizen über den Verfasser dieser geheimen Memoiren. (Preis I Athl. 12 gr.)

Der fünf und zwanzigste Band fest die Denkwürdigkeiten des Herzogskouis de St. Simon fort und umfast die Liebes, geschichten Ludwigs des XIV. An der Spise dieses Bandes steht die Schilderung von Jean Baptiste Colberts Berdiens fen um die Staatsverwaltung Luds wigs, meist nach der Preisschrift des Herrn von Necker. (Preis z Rthl. 9 gr.)

Der feche und zwanzigste Band entfält des herzogs v. St. Simon eigene Schilderungen merkwürdiger Personen seis ner Zeit. (Preis 1 Athl. 12 gr.)

Der fieben und zwanzigste Band liefert die Fortsesung diefer Schilderungen und entwirft das Gemalde des hofes von Berfailles. (Preis x Athl. 12 gr.),

Der acht und zwanzigke Band beendigt jene Schilderungen und knüpft an diese die geheis men Denkwürdigkeiten desselben Bers fassers über die Regentschaft Phislipps II. Herzogs von Orleans an. (Preis x Rthl. 8 gr.)

Der neun und zwanzigfte Band bes
fchließt die Denfmurbigfeiten bes

Bergogs von St. Simon und gibt noch eine Benlage über bas gefammte fo. nigl. Dans von Kranfreich, mabrend der Regentschaft des Bergogs von Drieans, von Deffen Mutter, Charlots te Elifabeth, geborne Bringeffin bon ber Pfali. (Preis I Athl. 10 gr.) . Un diefe Sammlung ichließen fich fodann die Memoires bes Marichalls, Bergogs von Richelieu, Pairs von Franfreich und Ober , Rammerherrn des Ronigs: als Enthutung der Geschichte Des franzofischen Doff unter Ludwig XIV .: 'Der Regentschaft Des Derzogs von Orleans, Ludwig XV. und ber viers gebn erffen Jahre ber Regierung Ludwigs XVI. in neun Banden, gr. 8. Jena, ben J. M. Maufe. 1790 - 1794. Ladenpreis 7 Rebl. Darthiepreis 4 Mibl. 16 gr. Conven. Munte.

Bedarf man wohl noch einer weitläuftigern Empfehlung, wenn man nur einigermaßen gegens wärtiger Inhaltsanzeige seinen Ausmerksamkeit ges widmet hat? Welch einen Zeitraum umfaßt diese Sammlung historischer Schriften, und wie unents behrlich ist sie jedem, der sich einen richtigen Bes griff sowohl von der damaligen, als der neueren Zeitgeschichte machen will? "Bon Männern aus "der höhern gebildeten Welt oder Seschäftsleuren "verfaßt, die einen bedeutenden Einstuß hatten, "schätzt sie der Geschichtsforscher als unentbehrliche "Kührer, denen er sich — in mancher Geschichtss", periode — bennahe ausschließend anvertrauen "muß. Daß es ein Augenzeuge — ein Zeltgenosse, "wenigstens ist, welcher sie niederschrieb, daß sie

Afich auf eine einzige Haupthegebenheit oder auf reine einzige Sauptverfon einschranten und nie ben "Lebendraum Eines Menfchen überfchreiten, das "fie ihrem Segenstand durch die fleinften Ruancen . folgen, Begebenbeiten in ibren geringfügigften "Umffanden, und Charactere in ihren verborgens "ften Bugen entwickeln, gibt ihnen eine Diene "bon Babrheit, einen Con bon Ueberzeugung, Beine Lebendigfeit ber Schilderung, Die fein Befchichtschreiber, der Revolutionen im Großen . mahlt und entfernte Beitraume an einander fettet, "feinem Werfe mittheilen fann. Ueber Die wichtigs Ren Beltbegebenheiten, Die auf bem großen polis , tifchen Schauplas oft wie aus bem Richts bers "borgufpringen fcheinen, mird und in diefen Det . moires oft ein überrafchender Aufschluß gegeben, "weil fie Rleinigfeiten aufnehmen, Die Der Ernft "ber Beschichte verschmaht. Gie geben Das Colorit ... den nacten Umriffen bes Geschichtschreibers , und machen feinen Belden wieder jum Menfchen, "indem fie ibn durch fein Privatleben begleiten ", und in feinen Schwachheiten überrafchen. ", manchem Rechtshandel in ber Gefchichte ber Staat , ten und der Menschen legen fie uns gleichfam die "Aftenflucte bor, und Die Dienge ber Zeugen fest ", und in den Stand, die Babrheit gu ergrunden, .. welche une oft genug die betrugenden und ofter , noch die betrogenen Geschichtschreiber vorenthals ", ten." Dieß Die eigenen Borte Schillers über Die Borguge diefer historischen Schriften, und wie ftreng er ben der Auswahl derfelben in Berfe ging, als er Den Plan ju Diefer Sammlung entwarf, Das zeigt das Bert felbft. Er beschloß ferner zum Bor

theil feiner Lefer, fo mohl am Unfange des gans Berts, als auch hinwicderum ben den einzelnen Banden eine allgemeine lleberficht über Die große Beranderung in bem politischen und fittlichen Bus fand bon Europa, welche durch das Lehnspftem und die hierarchie bewirft worden ift, furglich bors, auszuschicken, weil die Folge dieser Memvires dies fe Kenntniß vorausset, und auch fcon darum, weit fie, befonders in den erftern Banden ein gros Bes und unentbebriches Licht über Die Entftehung fomobl, als über die Rolge der Kreugzüge verbreitet. So find ebenfalls am Schluffe jedes Bandes bes Deutende Erdrterungen in lichten Bemerkungen geges ben morben, um nichts ben Seite ju laffen, mas ben Lefer und Forfcher in den Stand fegen fann. Den mabren Gefichtevunft aufanfaffen.

Auch hat diese Cammlung noch eine besondere Bierde durch die Portraits der merkwürdigsten Berssonen der Zeitalter über die sich diese Memoires auss breiten, erhalten. Sie find von guten Meistern nach den bestern Originalen in Rupfer gestochen.

Die vier Bande der ersten Abtheilung schmurten eine vortreffliche Geschichtsallegorie von dem berühmten Lips; ferner die Portraits Bobes mund und Saladin von demselben und Luds wig der heilige, Konig von Frankreich, von E. Muller.

Bor den neun und zwanzig Bånden det zwehten Abtheilung befinden sich die Bildnisse Sullys; Heinrichs IV., Königs von Franks reich; Elisabeth, Königin von England; Mas ria von Medicis; Sixtus V.; Philipps II.; de Lesdiguieres; Catharina's von

### Deutsches Handworterbuch

für die Geschäftsführung, ben Umgang und die Lecture.

In 2 Banden. A - Z. gr. 8. Preis 4 Rthl. 12 gr.

Alle bisher erichienenen gemeinnütigen Borterbik ther wird biefes Berf an Reichthum und Mannigfall tiafeit übertreffen, und wer fich davon überzeugen will, wird meine Behauptung bestätiget finden. Das nur irgend aus den Wiffenschaften und Runften, dem Sandel und Semerben, j. B. aus der Philosophie und Phofif, Der lander , und Bolferfunde, Der Archites tur, dem Rriegemefen, Der Schifffahrt, dem Bergbau 11. f. m. in die Geschäftes Umgangs ; und Buchersprat de überzugeben pflegt; alles aus fremden Spracen Entlebnte oder auch echt Deutsche, aber nicht allge mein und nur dem Birfel der hobern Belt Verftand Tiche, ift in Diesem Borterbuche aufgeführt, erflatt und erforderlichen Salls mit Benfpielen erlautert. Der Belehrte, Der Raufmann, Der Runftler und hand werter, jeder wird darin fur die Lucien feines Wiffens Die gemunichtefte Befriedigung finden. Diefes Werks find Nachtrage und Nachweifungen ge liefert, und ein Bergeichnis Der in Schriften gewöhnlis den Abbreviaturen, wie auch der fremdartigen Bon ter nach ihrer Aussprache, so weit fich folche mit deuts fchen Lauten bezeichnen lagt, bengefügt. Ben Diefem Umfange, der nur bas gang Unbedeutende, Entbehis liche und Ueberflußige ausschließt, verbindet es dens noch Gedrangtheit und bundige Rurge, und es ift über Dies in einem Style geschrieben, Der es auch ju einer lehrreich unterhaltenden Lecture machen wird. Eſ

Es soll mich freuen, wenn ich durch dieses Unsternehmen, das mir einen beträchtlichen Rossenauss wand verursathte; etwas Rüsliches geleistet und zus gleich auch meinen Vortheil bezweckt habe. Liebhaber, welche sich directe an mich wenden, erhalten dieses Werk für 3 Athl. 16 gr. baar, ausserdem ist basselbei für obigen Preis durch sede Buchhandlung zu bes kommen.

Leipzig, im Juny 1807.

Theodor Seeger, Buchfändler.

Ben Theodor Seeger, Buchhändler in Leipzig, sind unter andern folgende Berlagswerke zu haben:

Beaumonts, Frau bon, lehrreiches Magagin für Rind der. Bur Bildung des Bergens und des Berftandes. Frey überfest, und für die Jugend fafilich vorgetragen von Rerndorfer. 8. 1802. Ithlr. 8 gr. Biclis, Dr., von dem verfchiedenen Gerichteffande, befonders in Churfachfen. fl. 8. 1801. Ithir. 8 gr. Briefe über das Carlsbad und die Maturprodutte der dortigen Gegend. Mit I Rupfer. 8. 1778. Eberes, J. J., Jahrbuch jur belehrenden Unterhals tung fur Damen. Dit illum und fcmargen Rupfern, von Depgel, Jury u. a. m. Zafchenformat und gee bunden, 9 Jahrgange vom Sahr 95 bie 1804. (Eine gelne Jahrgange toften 12 gr.) fonft 11 thir. 8 gr. iebt 3 thir. Daffelbe mit Rupfern von Jury und andern Runfte lern für das Jahr 1803 und 1804. brofchirt I thir. (NB. Beyde Sahrgange find gleichlautend.)

Deffen gabeln und Ergablungen für Rinber und junge Leute benderlen Geschlechts. Mit Rupfern von Jury, 20 gt. 2te Mufl. 1805. Deffen phyfitalifche und technologische Mannigfaltigleis ten jur belehrenten Unterhaltung fur bie Jugend. I thir. 4 gr. R. 1800. Deffen Unterhaltungen eines hofmeifters mit feinem Bogling über die vornehmften Mertwardigteiten der Mit II Rupfern. 8. Zwente unveranderte 1 thir. 16 ar. Aufl. 1806. Kortbauer und Buftand bes Menfchen nach bem Cobe. Ein Buch für unfer Zeitalter, wo man nicht nur nach Beisheit , fondern auch nach Erfcheinungen und ı thir. Befpenftern fraat. 8. 1805. Befellichaftelieder, 'neue und verneuerte, nach alten und befannten Delodien. Bur Belebung gefelliger Freite. Mit I Rupf. 8. Dandworterbuch, beutsches, für Die Gefcaftefuhrung, ben Umgang und die Letture. In 2 Banden. It Band, A-H. 2r Band Ifte Abth. I-Q. Danbes 2te Abth. R-Z. gr. 8. 1805 - 1807. 4thfr. 12 91. à Ithir. 1297. Sausthiere, Die, ihre Bucht, Renntnif, Pftege. Ab richtung, Beilung und Banbel. Berausgegeben vor . D. v. Tenneder. In Bos. 1. 2. 3. 46, und 2n Bok 16 Stud. gr. 8. 1805. jebes Stud 32 qt. Des, C. A. B., Reitschute, ober Darftellung bes na tutlichen und tunftlichen Ganges bes Campagnepfet Mit 4 illum. Rupf. und furgen Erflarungen in Begiehung auf bas Bunersborfiche Bert: Anleb tung ju ber narurlichften und leichteften Art Pferbe abjurichten u. f. w. Is Deft. Fol. 1800. Deffelben 28 Deft. Ditt 3 illum., den funftliches Shritt, ben ausgebehnten und langfamen Erab porftellenden Rupf. Fol. 1802. Bbeen , belehrende, für angehende Pferdezeichner, und jum Bergnugen fur Pferdeliebhaber. It Defe mit 12 fcwarz, und 2 gemaiten, und von &. D. Em.

neder erfidrten Rupfern. Rollo 1709. (in einem Umfchlag fauber gebunden.) othir. Bar. Leonhardi, Prof., Monatliche Meberficht ber Forfts und Sagdwirthichaft, nach welcher bie Cultur, Ben" nubungs . und Unterhaltungs . Welchafte Der Zeit nach verrichtet werben follen. 8. 1806. Merd, das. Ein belehrendes und unterhaltendes Bila Derausgegeben von G. v. .. berbuch für Rnaben. Tenneder. Is Deft. Mit I gemalten und 3 fcmart. Rupf. gr. 4. 1803. I thir. 12 ar. Sitten und Gebrauche ber mertwurdigften Rationen. . Ein intereffantes Lefebuch für die Jugend. 2 Bochen mit Rupfern. 8. 1803. . I thir. 16gr. Spinoza's, Ethik. 1r.Thl. ar. 8. Gera 1700. 12 ar. Lafchenbuch .: neues Leipziger fur Pferdeliebhaber. . Berausgegeben von Balentin Erichter Is und 28 Bochen voer Ofter : und Michael : Dieffe 1804s Mit Rupf. 8. brofchirt. (16 1 thir. 26 18 gr.) I thir. 18 gr. Diefes Tofchenbuch enthilt auch die Lebensgeschichte ber medlenb. Stute Amante.) Tenneckers, G. von, Sahnenfchmibt im Rriege ober Unterricht über die Beilung der Bunden, die ben . Pferden durch Baffen jugefügt werben u.f.w. Dit 1 Ruof. 8. 1707. 6ar. Deffen Bandbuch der praftifden Beilmittellehre, jum Bebrauch für angehende Pferdearzte und Kreunde ber Rogargnentunde. Ir Band. Beilmittellehre, aufo Terliche Rrantheiten enthaltend. gr. 8. 1799 12 gr. Deffen Bandbuch der Beilmittellehre für Pferbedrie te, 2r Bb. Beilmittellehre innerlicher Rrantheiten. Ithlt. 12 gr. ar. 8. 1801. Deffen Defgeschent zur belehrenden Unterhaltung für Liebhaber der Pferde und der Reitkunft. 3 Band: then, Lafchenf. 1798 und 1799. Jedes Bandchen 4thir. 12gr. à 1 thir. 12gr. Deffen Safdenbuch jur belehrenden Unterhaltung für

Pferdeliebhaber. Is und 26 Bandchen für 1801 und

Mit Anpf. illum. und schwarz. Dafchenf. jebes Boch. a I thir. 12 gr. 3 thir. Deffen Tafchenbuch fur Pferdetiebhaber. 36 und lettes Bod. mit 8 Rupf. 8. 1803. brofchirt. I thir. 12 gr. Daffelbe unter bem Titef: Beschreibung der einfachsten und leichteften Art bes Englifirens, nach welcher biefe Operation auch für Laien und Unerfahrne ohne pratt. Anweifung ausfahrbarwird. Mit & Kupf. 8. 1803. I thir. 12 gr. (Obiges Taschenbuch ift die Fortsehung bes Defiges fchents 1c.). Delfen vereinigte Biffenichaften ber Pferbezucht, für Liebhaber ber Pferde und ber Reitfunft, Ir Band, Is bis 48, und 2ten Boes 18 und 28 Deft. Dit illum. und schwarz. Rupf. tl. 4. 1797 bis 1802, jes bes Beft a I thir. 8 gr. Athir. Deffen Sandbuch der niebern und babern Reitfunft. Ir Band. Der niedern Reitfunft Ifte Abtheilung. ar. 8. 1805. 2 thir. Bildungen, von, Lieder für Forstmanner und Jager. Mit einer Bign. 8. 1804. Schreiby. . 16 ar. Zeitung fur bie Pferdezucht, ben Pferdehandel, bie Pferdetennenif, Rogarinen : und Reittunft. Berausgegeben von S. von Tennecfer. Iften Bos. 16 bis 46 Peft. gr. 8. mit Rupf. 1803. 2 thir. 16 ar. Rupferstiche. Bildniß bes Beren von Tennecter, geg. von Berge gold, geft. von Rosmaster, gr. 8. 8 qr. Darftellung eines fchlechten Reiters, gezeichnet von Winfler, geft. von Rosmaster. illum. Go fahrt man in der Belt! Gez. und gestoch. von Jury. 8 gr. Der Roßplat zu Leipzig, gez, und gest. von Beisler. Gemeiner Reiter vom fachlischen mit holfteinischen Pferden berittenen Leibregiment Ronig Ruraffier, gez. von Winfler geft. von Rosmaster. illum. 12 gr. Seche Rupfer aus Elifa, ober bas Beib, wie es febn

foltte, get. und geft. von Jury.

I thir. 12 gr.

# An fun bigung.

### Reueft e

# Allgemeine Geographie

får bie

gegenwärtige Beit

Ein vollftandiges geographifd s ftatiftifdes Sandbuch ber gefammten Erd s und Landerfunde in 4 Banben

Christian Abam Duller.

Imeite durchaus vermehrte und verbefferte Auflage, mit genauer Nachweisung der durch den Press burger Frieden entstandenen Veränderungen.

#### Sofi bei & A. Gran.

Die Eib a und Landertunde hat nicht nur fur jeden, ber cine Kenntuisse etwas weiter, als auf ben tieinen Kreis einer Eriften; ausbehnen will, foon an und fur sich einen eigenthumlichen Reis; sondern sie wird auch durch nie gegenwartigen höchtbedeutenden Welthandel noch gang iesonders wichtig, und die durch die neuerh politischen Ereignisse entstandenen wichtigen Veranderungen in gesesprachisch fatisischer hinsche machten ein neues Dande und ber Geographie zu einem sehr gefühlten Be-

burfnis, welchem burch gegenwartiges Bert auf eine gan befriebigenbe Art abgeholfen wirb.

So besteht aus vier Banden, und trägt in diese die Kenntnis sammtlicher Welttheile im Zusammenhan und mit einer Reichhaltigkeit vor, die man in einem i mäßigen Umfang kaum erwarten follte.

Rach einer zwedmafigen Ginleitung in bie ponfife und mathematifde Geographie werben alle uns befannte Bander aller Belttheile beftbrieben, und von ber naturli den Beschaffenheit bersetben, ihrer Große, Bollsmenge und Gintheilung , von ber Staats . und Regierungis Werfaffung , bem Sandelsjuffande , ber Bolleinduftrie, be Manufalturen und Kabriten, bem Buftanbe ber Rrice macht, des Charafters und ber Gitten-bes Ginwobner ic. x gebandelt, und bas Gange bildet ein eignes geographi fos Opftem, bas fich fomobl ju einem foftematifche Debrbuch eignet, als auch bem Befchaftemann , Dem fo fer bon Beitungen und politifd : fatiftifden Schrifte Dem Raufmanne, bem Jabritanten, und überhaupt febt Denfeuben und gebilbeten Menfchen ein Acheres und zweit maffaes Sulfemittel barbietet, um fich über Lander . Di Ber und Staatentunde ju unterrichten.

Es war zu erwarten, bag biefes, nach einem froht überbachten Plan gang zwedmafig ausgeführte En eine gunftige Aufnahme finden wurde, und der fchiel Abfag ber erften Auflage hat diefe Erwartung auch vollommen gerechtfertiget, indem der erfte und zweite Biel hereits in einer neuen, fehr vermehrten Auflage erfchienen fit-

Ben biefer neuen Auflage hat ber Berfaffer biefo Werk noch einen hobern Grad von Bollfandigkeit un Brauchbarkeit ju geben gefücht, und mit beständiger Aufschaufbar die neuesten geographische politischen Berandrungen ein treffendes Gemählbe jedes Landes dargestell bas um so interessanter ift, da es die neuesten Ansicht fin geographische ftatistischer hinsicht gewährt.

Wir können daher biefes Sandbuch der Seograr' febem mit voller Ueberzeugung als ettliffrauchbares Sulmittel zur nahern und zwerläffigen Kenntnif derfelte empfehlen, besonders zu einer Beit, wie die gegenwarm ift, wo die allgemeine Aufmerkamkeit am meiften ablejenigen Gegenven Beutschlands hingezogen wird, i

nach ihren gegenwärtigen neuen Berfaffungen bier um-

Alle 4 Bande toften o thir. a ge. facef. voer it fl. 16 fr. ron. and find folde auch einzeln ju folgenden Preifen ju haben.

ir Band, gang Deutschland enthaltend, I thir. 12 gr. fachf. ober 2 fl. 45 fr. ron

ar Band, Europens jammtliche Stunten beichließenb, "tblr. 16 gr. fachi: ober 3 fl. thn.

3r Band, Affen , Afrita und Weftindien enthaltend,

r thir. 12 gr. fachf. ober a fl. 45 fr. ron, er Band., Amerika und Auftralien enthaltenb, 1 thir. 12 gr. fachf. ober 2 fl. 45 fr. ron.

Won bemfelben Berfaffer ift noch erschienen:

# Besitzungen der Europäer

ben andern Welttheilen.

Ein Sandbuch gur nabern Renntnis berfelben

Spr. Ad. Müller,

Dof, ben B. A. Brau.

Preif i thir. 4 gr. fachf. ober 2 ft. 6 fr. rhu.

Dicses Werk, nach ben besten hulfsmitteln bearbeitet, ift nicht nur in Absicht auf die Lander: und Bollerkunde, nach den neuesten politischen Beränderungen, die auch in jenen Welttheilen vorgiengen, von allgemeinem Interesse, und für Gelehrte, Georgraphen und gedildete Leser aus allen Ständen, eine nusliche und angenehme Lesture, — sondern auch vorzäglich für Kausseute und Geschäftsmänner. Erstere sinden darinn alles Merkwurdige und in irgend einer Rücksicht für Deutsche überhume Interessante und Sigenthumliche jener Länder, — was dieher in verschieder nen Werken zerstreut war, — vereint, und sür lestere ift es wer gen der möglichst speciellen Angabe der Naturpeodukte, des Handels und der Gedurfnisse, welche jene Länder aus Europa zies ben ze., von besonderer Wichtigkeit.

# bistorischer Gemählde

aus dem achtzehnten Jahrhundert.

Ein Sandbuch

für Liebhaber ber Geschichte

non

Samuel Vaur.

Secis Bande.

Dof, Ven Satifried Abolah Grau,

Unter ben Schriften, die jeber Rlaffe gebildeter Lefer eine ein fo angenehme als nubliche Lefture gemabren, behanptet bild Bert gewiß eine fehr portugliche Stelle.

Es enthalt 524 Lebensbeschreibungen ber benkündigften Posonen bes inten Jahrhunderts. Regenten, Helden, Gr kehrte, Kunstler, Glücksritter, Wagehälse, wi überhaupt alle solche berühmte ober berüchtigte Menschen, wi auf dem Schauplan menschlicher Thätigkeit eine auszezeichnet Kolle gespielt haben, werden dier mit einer Wahrheit, Unser theylichkeit und bistorischen Treue geschildert, bas wir ihren sur zen Lebensgang mit einem Blick übersehen können.

Es find feine trockenen biographischen Rotigen, sonder burchaus febr anziehende charafteriftische Schilderub gen, nach den zuverläßigsten Quellen entworfen, und der Bofaffer hat schon in andern Schriften bewiesen, daß er sonie liches Latent besite, das Leben großer Manner wurdig zu beschriken, und biese Gallerie giebt einen neuen Beweis, wie destamit achter bistorischer Kunst die anziehendsten Gemählbe dass fellen weiß.

In mehr als einer hinficht verbient biefes Werk ein hiftos if ches hand buch genanntzu werben, nicht nur, weil es auf eben Lag bes Jahres bas Leben einer merkurdigen Person aus wenz ingen Jahrhundert enthält, die an demfelben geboren war iber gestorben iff; sondern, well es überhaupt als ein sehr gene inn übiges Handhuch zur Kenntnis der dente wirdigsten Menschen bes inten Jahrhunderts nach einem moblüberdachten Plan angelegt und glücklich ausgeführt ift.

Der Jüngking, ber eift in die Welt sintritt, erhält bier, typer der Bekanntschaft mit einer großen Apjahl Persanen — pon denen keine Kenntniß in haben beschäuend mare — noch eine. Menne der trefflichsten Beledrungen, Warnungen und Ermunterungen, woraus er den vielsachsten Augen für seine zu spielende Rolle schöpfen kann, Auch der Kenner der Geschichte selbst wird diese Salleris gewiß nicht ohne Bestiedigung aus der hand legen, da sie neben den angenehmen Eritugrungen, die sie im Sedächtnisse weckt, auch vielerlen Umstände und Anekdeten entschäft, die ihm vielleicht nie bekannt worden wären; und der Sestehrte und Geschäftsmann, der nach ermädender Berufbarbeit eine geistreiche Erhölung wünscht, wird diese Werk ganz dazu geeignet sinden, und solches immer mit neuem Verznügest in die Hand nehmen.

Dieses interessante historische Wert qualificirt sich nicht nur für jede gut geordnete Leibbibliothet, sondern auch für größere disentliche, so wie auch für Schulbibliotheten, und fein Liebbaber der Geschichte und Literatur mitd es in feiner Privatbibliothef fehlen lassen, da es so interessante Rotigen von dem Geiste, den Sitten und den denkwürdigsten Personen eines ganzen Jahle hunderts enthält, und für hen Freund des mahren und ächten Wissens so vielseitige Belehrung und Unterhaltung, gewährt.

11m bie Aufchaffung biefes nutlichen Werfes, auch fur weniger Bemittelte zu erleichtern, bat ber Verleger zwenerlen Ausgaben reranstaltet, eine auf febr schänem Schreib : Papier, foften alle & Bande 1 10 thlr. sacht, aber 18 fl. rhl. und eine auf Oruc-Papier zu dem außerst wohlseilen Preif daß alle & Bande zur 5 thlr. sacht. od. 9 fl. rhl. Coften.

Der ungetheilte Beifall, momit bas porftebende für jede Klaffe gehile deter Lefer eben so angenehme als nünliche Werk aufgenommen wurde, hat und bestimmt, eine französische Bearbeitung defteb ben ju veranstalten, welche so eben unter dem Litel:

Galerie

# Portraits historiques

contonant

des biographies intéressantes des hommes illustres du dix-huitième siècle

et propre

à l'amusement des gens du monde ainsi qu'à l'instruction de la jeunesse eduquée.

Ouvrage tire de la Galerie de Pertraita historiques

Mr. Samuel Baur.

Deux Tomes,

erschienen ift.

In dieser framössischen Ausgabe bat man mit einer forgkätigen Auswahl nur die Biographien allgemein bekannter und merkwürdiger Personen aufgenommen, mit beständiger hinficht auf die Ersprornisse und Eigenthimlichkeiten, die ein zum Lesebuch für die reifere Jugend ber gebildeten Stande zunächst bestimmtes Wert baben soll.

In eben biefer hinsicht ift es auch nicht wörtliche Leberfestung, sondern eine freie Bearbeitung gant im Seiste da frant, Sprache, und man hat das Ganze nur auf zwey Bande ausgedehnt, damit es auch als ein historisches Lesebuch in die fer Sprache auf Schulen und Erziehungs Ankalten um se eber eingeführt werben kann.

#### theoretisch = prattisches

# 3 eichenbuch

jum Gelbstunterricht fur alle Stande.

Rebft einer Anleitung jum Coloriren ber Lanbichaften, und jur Blumen : und Paftellmahlerey.

Lobt Defte u. 2 Supplem. mit 78 jum Theil illum, Rupf. gr. 4:

Sofe ben G. A. Gran.

Dreis : 13 thir, 20 gr. fachf. ober 25 ff. rhein.

Diafes bisher hoftweise erschienene Wert ift nun volkandig, und der Werth und die Brauchbarkeit bestelben ist von Lennern der Kunst so gewürdigt, und von dem Publikum mit so allgemeinem Beisall aufgenommen worden, das von den meisten Heften Reue Auflagen, und von dem erken und zweiten host bereits eine dritte verbessetzet, und mit neugereich net ten Lupsertafeln vermehrte Auflage erschienen ist.

Der Dien und 3med bes gangen Berfes ift:

eine vollständige theoretische praktische Anleitung zur Zeichenkunk in allen iheren Theilen zu geben, und nicht nur Muster zum Nachzeichnen zu liesern, sons dern auch eine deutliche und aussührlische Erläuterung aller Gegenkande den Zeichenkunk so lehrreich und zwedmäsigvorzutragen, daß Anfänger und Liebhas ber sich auch ohne mündliche Anleitung eines Lehrers hinlänglich daraus unterstrichten können.

Bei der fortschreitenden Ausbildung und dem junedmenden Geschmack an Zeichenkunst und Mableren wurde, ungeachtet vorhandener alterer und neuerer Weste, das Sedusinistines solchen Buches immer fühlbarer, daber es ein sehr dienstliches Uncernehmen war, daß ein Mann, welcher seit tie Im Jahren sich mit dem Unterricht in der Zeichenkunk beschiftigte, und alle und jede Bedürsnisse eines angebenden Zeichans genqu kunnte, sich zur Bearbeitung dieses Werks, nach einen durchdachten und von Kennern geprüften Plan, entschieß.

Cein Breck ben ber Berausgabe beffelben, gieng babin theils benjenigen, melche nicht Belegenheit haben, bie Unter weisung eines Lehrers ju genießen, eine Anleitung ju gebit wie fie fich ben allen Arten ber Beichenfunft und unter allen Umftanben ju perhalten haben; theils aber auch auf gleicht Art får biejenigen ju forgen, welche fcon munblichen Unter richt in ben erften Anfangegrunden genoffen haben, und ihr angefangenen Studien nun burch Privatfleiß weiter fortfeten und fich ju auten Runklern ausbilben wollen. Er liefert baba nicht dur febr fcone und zweckmaffge Rufterblatter nach im Deffen Meiftern größtentheils in Rothelmanier geftochen, un begleitet fie mit Bemerkungen über Die leichtefte Dethobe, # statugeichnen; fondern er erlautert auch bas gange medant fice Verfahren baben, wit Angabe ber nothigen Sandgriff und Butheile, und handelt die verfchiedenen Beichnungemann ren ausführlich mit ber größten Deutlichfeit ab.

In dieser Art besigen wir bisher noch tein Werk über it Beichenkunst. Die mehreken Zeichenbucher enthalten blos Mitter zum Nachteichnen ohne Methode und ohne weitere schnikliche Anweisung für den Lernenden, der sich gang selbst überlaften bleibt; das gegenwärtige dient aber kebem mehr oder mitte der fertigen, oder auch gang unersahrnen Zeichner zu einem treuen Wegweiser in seinen Studien, und wied ihn in keinen Kall um so weniger unbefriedigt lassen, da der Verfasser, mehrer selbst in seiner Jugend lange des Unterrichts eines, Ledris entbebren mußte, aus eigener Ersahrung alle Verlegenheiten keinen lernte, in welche angehende Liebhaber der Zeichenkunst, die sieht überlassen bleiben, zu gerathen pflegen. Nachstedent Isch Dethit überlassen bleiben, zu gerathen pflegen. Nachstedent Isch Dethe überlassen eine vollkommene Liebersicht, mas in aller gebn Desten enthalten ist. Der Verleger hat dies Wert noon aus Pranumeration noch Subscriptipn angefündigt, bat abn

afür, um es fo gemeinnübig als möglich in machen, einen fo illigen Preif gefent, als fonst nur auf Vorausbezahlung flate indet. Bur Erleichterung ber Anschaffung werden auch die Hefte inzeln abgegeben; nur der ifte und ate können, als jusammens zedruckt, nicht separiet merden.

Erster und zweiter Seft mit 17 Rupfertafeln; toften

Enthält: 1) Rugen der Beichenkunst, 2) Berschiedene Beiche nungsatten. 2) Bon den Bedürfnissen bed Zeichners. 4) Messode und Ordnung im Zeichnungsunterricht. 5) Won den Zeichnungsmanissen. 6) Palifsmittet, durch welche Zeichnungen vergräßert, verstein nert, vervielfistiget oder ist der Eite abggeichnet werden konnen. 7) Won der Zeichnung nach Eyps oder nach der Natur. 8) Wiges meine Regein über die Berhätinsse der Zeich des metschieden körnen pers. 5) Won den Sunden konnen wach der Natur, nach Statuer und den Bemöhlden guter Meiste 20) Bom Inschen, 14) Bemerkungen und Erksätungen über die Aupsertaffen des erken und zweisen verfis.

Dritter Deft mit 11 Apfrt. toffet 1 thit. 8 gr. fachf.

Enthatt: 2) Bon ben Danbgriffen beym Tuschen überhaupt, 2) Bon bem Austuschen einer Lanbichaft. (3) Bon bem Arfnelmen einer Lanbichaft nach ber Natur. 4) Boyr bem Austuschen einer nach bee Natur aufgenommenen Lanbichaft. 5) Bon der Schattlertuik. (5) Bon ber Perspective. (7) Bemerkungen über die zu biesem hefte zehörigen Auffertasseln.

Bierter heft mit ? Rufre. tostet I thir. 20 gr. fachf.
voer 3 fl. 18 fr. rhein.

Enhalt: 1) Grundiliten ber Architektur, 2) Bon der Jubereistung der Farben. 3) Bon der Mischung der Farben. 4) Adn dem Soloriren der Landschaften nach Aberlischer Manier überhaupe. 5) Bon dem Soloriren der Landschaften in hinsche auf gewifse Musfter. 6) Bon der Landschaftsmahleren in Minfact. 7) Bewerkungen über die Bouache Mahleren. 8) Beobachtungen über die matteischen Schönheiten der Ratur. 3) Bewerkungen über die zu die sein heite gehörigen Aupfertafeln.

Fünfter heft mit 10 Apfrt. koffet 1 thir. 8 gr. fachf. od. 2 fl. 24 fr. rhein,

Enthalt: 1) Bon ber Art Thiere ju zeichnen. 3) Bon ben formertischen Berhältmiffen ber Thiere, mit Angabe einer Menge einzeiner Thiewarten. 3) Bon ber Pakelmahleren. 4) Bon bem Eingusse bestehen Bichtes auf die Farben, 18) Bemertungen über die zu biesem Defte gehörigen Aupfertafein.

Sechster Beft mit 9 Aupfertafeln toftet 2 thir. [achf.

od. 3 fl. 36 fr. thein.

Entfatt: 1) Bon ber Blumenmableren. 2) Bon ber Mabte etg auf Seibe. 3) Bon ber Eithouetjenzeichnung, befonders auf Goldgrund. 4) Bemerkungen über bie ju bielem hefte gehörigen Aupfeprafeln,

Siebenter heft mit 6 Rpfrt, toftet I thir. 8 ge. fachs.

Enthalt: 1) Bon ber Ert Alle au manderlen Dausgeräthen au menwerfen. 2) Bon ben Danbielchlungen befühnter Meister und ben darakteristischen Merkmalen, durch welche sie sich von einandet unterscheiben. 3) Beichnungsmanieren einiger ber berühmtesten Mabler.
4) Theorie ber höhern Beichen und Mahterkunft. 5) Bemerkungen über bie zu vielem Defte gehörigen Lupfertafeln.

Achter Heft mit & Apfet, koftet 1 thir. 16 gr fachs.

Enthalt: x) Bon ber Ingenieurzeichenkunft, ober bie militarische Blanzeichnung. 2) Erklarung ber nothigften Runfimorter in ber Ber chenkunft und Rablerey, nabft ben wichtigken Grundlagen ber Sunft in alphabetifcher Ordnung.

Erster Supplementheft mit 6 Apfrt. kostet i thle. sachl.

Enthalt: 1) Berichiedene neu entbeckte Farben, 2) Reue Tuschmursteren, 3) Transparentmahieren, 4) Ausgemahite Lupferkliche auf Glad: 5) Federmolaik, 6) mechanographische Semählbe, 7) Reut Mahleren auf Glad. 8) Alte Gladmahleren auf Fenkerichelben, 9) Noch eine transparente Gladmakleren, 10) Bemerkungen übs die zu diesem hefte gehörigen Kupfertafeln,

Zwepter Supplementheft mit 6 Rupfertafeln, fostet 1 thlr. 12 gr. facht. od. 2 fl. 45 fr. rhein. Enthäft; 1) Anteitung aur Berfertigung ber Farbiulche, 2) en vas über ben Ruben ber Fruchtzeichnung nach ber Natur für angebenda Zeichner. 3) Bemerkungen aber die zu biesem Defte gehörb gen Aupfertafeln.

Folgendes Werk dient als Fortsegung und Beplage

#### Zwölf.

#### rosse Charakter - Köpfe

#### in Crayonmanier

nach Lebrün

ur Urbung für, angehende Zeichner.

#### Eine Beylage

źu dem

neuen theoretisch - praktischen Zeichenbuche

Drey Hefte

jeder von sechs Platten.

Preis 3 thir. 18 gr. sachs. oder 6 fl. 45 kr. thein.)

Die hier nach dem bekannten und berühmten Lebrun meisterhaft ausgeführten 12 Köpfe, gehören nothwendig zur Fortsetzung des ersten und zweiten Hefts des neuen theoretische praktischen Zeichenbuchs, und sind vorzuglich zur Uebung angehender Zeichner bestimmt, weswegen auch die mechanischen Handgriffe beym Copiren in dem beygefügten Texto deutlich vorgetragen and, und zugleich bey jedem Kopfe der Einflus der verschiedenen Affacte auf die menschlichen Gesichtszuge geschildert ist.

3men Theile.

Der Ifte Theil enthalt eine Auswahl interessanter Brieft ber besten kassischen französischen Schriftsteller, zur Uebungin neuern französischen Briefftpl., mit deutschen Reint au richtiger Erklarung ber Wörter und Rebensarten von Lighann heinrich Meynier:

In allen Berhaltmiffen bes Lebens find Briefe bielenigen Anfice, welche für Irdermann am fäufigften vorkommen, es mit baber bem Liebhaber der französischen Sprache baran gelich fenn, fich vorzüglich im Briefitzl nach guten Muftern zu ihre und biefe fichet man in gegenwärtiger Sammlung, deren citt Theil für Anfänger bestimmt ist, benen durch beutsche Roten ist

fcmerfien Borte und Redendarten ertlart find;

(Diefer Theil toffet 16 gr. fachs. oden x f. xg fr. wein.)

Der zwente Theil unter bem Titel:

### Le Correspondant françois

Modèles de Lettres françoises sur toutes les occurrences de la vie sociale.

à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires et des commerçans,

Avec des observations pratiques sur la manière d'écris les lettres en général, sur leur forme, sur le céremonidles titres, les adresses etc. Le tout accompagné d'u recueil d'autres pièces d'une utilité générale telles que des contrats de Jouage, de mariage, d'apprentissage des assignations, des lettres de change, des protets des procurations, des certificats, des testamens etc. pour servir de modèles, du style usité en France pour

par

Jean Henri Maynier. Lecteur de langue françoise à l'Université d'Erlange

a Hof, ober G. A. Grau, 1806. enthält einen vollftandigen und prattifcen Brieffeller ibn

alle Berhaltniffe des burgerlichen und gefellschaftlichen !! bens und eine pratifice Anleitung jum Brieffchreiben ibn aupt. Geschäftsmännern aller Art, Kausseiten und Pris atpersonen, welche nicht nur Brisse, sondern auch manderley außergerichtliche Aufsate, b. Rauf u. Miethe vontrakte, Schuldverschreibungen, Attestate, Schepakte, Eestamente ic. in französischer Sprache zu entwerfen hasen, dient dieses Werk als ein Aubrer, welcher ihnen ser ergleichen Fallen die zweckmäsigke Anleitung dazu giebt, und iber alle diese Gegenstände die besten Muster vorlegt, die den Werth dieses Werks um so mehr erhöhen, da der französische Geschäftsstyl so sehr von dem gewöhnlichen Schriftstyl verschieden ist, und es die jeht noch allgemein an guren Formularen fehlte.

In teinem Zeitpunkt konnte übrigens bie Erscheinung eines solden Werter wünschense verther und nablicher seyn, als in dem gegene wärtigen, wo es für Deutschland ein allges meines Bedürfnisist.

Der Preif Diefes Theile unter bem Titel :

Le, Correspondant françois etc. if I Thir. 8 gr. fach. ober 2-fl. 24 fr. thil

5° 1 0

# Erziehung des Menschen

g u m

Staatsbürger.

23 on

R. A. von Rade.

Pol, bey 6: 26. Grau, 1803,

Preif i thir. fachf. over i fl. 48 fr. rhn.

Der Pabagog, so wie ieber aufmerksame Beobachter bes Menschen, wird bieses Werkchen, welches einen seltenen Reichthum von Erfahrungen in sich vereinigt, mit Vergnügen lesen. Der Berfasser erscheint möglichst frei von Verurtheilen, und erhebt burch seine geprüften Iven Ubern und Borschläge dieses Buch zu einem Magazin lehtreicher und bewährter Erundsage für die Ersziehung des Staatsburgers.

Rieine

bentheue

#### Eine Sammlung

ber

intereffanteften neuen Reisebeschreibungen.

Derausgegeben

ven ..

Christian Weyland, Person, Sachien Beimarischem Legationstate.

Sieben Banbe, mit Rupfern.

hof, ben G. A. Grau.

(Preis 7 Ehlr. fachf. ober 12 Fl. 36 Kr. rhein.)

Diese mit geschmachvoller Auswahl. zu einer unterhaltenden und angenehmen Lecture bearbeitete Sammlung von Meisebeschreibungen enthält in zwedmäfigen Aussigen das Interessanteste aus den neuesten Werten der Aufländer, die noch nicht ir vollftändigen-Uebersegungen er schienen find, und in jedem Bande auch einige Original auffäge von Reisen in Deutschland, in solche Gegenden die noch nirgends beschrieben wurden.

Mit Weglassung alles trodener Betails und speciel Wiffenschaftlichen, was blos dem Statistier und Selehr ten nüben tann, enthält diese Sammlung die interessanteften Nachrichten über Sitten, Gebräuche, Lebensan Charafter ic. der verschiedenen Bewohner des Erdboden und grebt von den theuern Werten des Auslandes in ben Reuheit das Interessantese in einem tegnhaften Auszug.

über die

# Befestigungskunst

und über ben

Angriff und Die Vertheidigung ber Plage

in welchem

Diefe beiben Biffenschaften wechfelfeitig burch einander erklart und allgemein verftandlich gemacht werden.

Ein für alle Arten von Militairpersonen nütliches Werk.

Mus bem Frangofischen bes herrn Obriftmachtmeifters ... von Bousmarb überfegt

600

I. W. A. Kosmann.

Buet Theile.

Dof, bep G. A. Grau, 1805.

Diefes, in jeder hinsicht wichtige und verdienstvolle mis litarische Wert, hat sowohl in sciner Ursprache, als auch in der Ueberfegung, so ungetheilten Beifall erhalten, daß wir uns fatt aller weitern Empfehlung nur auf die ausführlichen davon erschienenen Rezensionen beziehen birfen, um das militarische Publitum darauf ausmertsaus au machen.

### Praktische Anleitung

jur

# Linear und Luftperspectib

Rebst Berenchungen über bas Studium ber Dablem uberhaupt und ber Landschaftsmahleren insbesonden

#### 3. S. Balen ciennet.

mabler und Maglied ber philotechnischen Geseuschaft, und bet &jeutichaft ber ichonen Wiffenschaften und Kunfte ju Paris.

Mus bem Grangbfifchen überfest und mit Unmertungen und gufagen vermehrt

Johann Beinrich Mennier

Beetor ber frangofischen Sprache auf ber Universität Erlangen w. Lebrer ber Brichentunft an bem Grunnafio bafetbit.

3wen Bande mit 36 Rupfertafeln.

Hof, ben Gottfried Adolph Grau. 1803-

(Preif & Roir, 8 gr. fachft ober 6 %, rhefn.)

Der Verfasser liefert bier ein Werk, worinn ein Rünftler Aunstler schreibt, und welches auch für solche, welche noch Frend linge in der Stometrie sind, gang berftändlich ift. Er hat nicht aufgenommen, was nicht entschieden vom praktischen Rugen war ber Zeichenkunst und Mahleren ift, und bekandelt seinen Gegen kand mit Sachtenntnis grundlich und umfassend überdem wuch noch viele praktische Bemerkungen eingemischt, welche mit in andern Werken vieler Art vergeblich suchen wurde. Aurz, wangehende Kunstler wird in wenig Werken so einen Schap pratischer Kenntnisse sammeln können, wie im gegenwärtigen, nach es gant nach seinen Bedürsnissen eingerichtet ist.

.

### Gallerie historischer Gemählde

aus dem achtzehnten Jahrhundert.

Ein Handbuch

får Liebhaber ber Gefciate

nda

Samuel Baur.

Sechs Bande.

hof, Ven Gatifrieb Abolah Gran,

Unter ben Schriften, die jeder Rlaffe gebildeter Lefer eine eben fo angenehme als nunliche Lefture gemabren, behanptet diese Wert gewiß eine, fehr vorzügliche Stelle.

Es enthalt 524 Lebensbeschreibungen ber benkurbigsten Personen bes isten Jahrhunderts: Regenten, helden, Su kehrte, Kunstler, Glucksritter, Wagehälfe, und überhaupt alle solche berühmte ober berüchtigte Menschen, die auf dem Schauplan menschlicher Thätigkeit eine ausgezeichnete Rolle gespielt haben, werden hier mit einen Wahtheit, Unpartheplichkeit und bistorischen Treue geschildert, bas wir ihren ganzen Lebensgang mit einem Blick übersehen können.

Es find keine trockenen blographischen Rotifen, sondern burchaus fehr anziehende charafteriftische Schilberungen, nach den zuverläßigsten Quellen entworfen, und der Bettaffer bat schon in andern Schriften bewiesen, daß er vorzugliches Talent besite, das Leben großer Manner wurdig zu besechten, und biese Gallerie giebt einen neuen Beweis, wie derfelbe mit achter bifforischer Kunft die anziehendsten Gemählde Darzuftellen weiß.

In mehr als einer hinkelt berbient biefes Werk ein hift og rifches handbuch genanntzu werden, nicht nur, weil es auf jeden Lag des Jahres das Leben einer merkwürdigen Person aus dem inten Jahrdundert enthält, die an demselben geboren war oder gestoren ift; sondern, well as überhaurt als ein sehr gemeinnussiges handbuch zur, Kenntnif ber denke wurdig fien Renschen des isten Jahrdunderts nach einem wohlüberdachten Plan angelegt und glücklich ausgeführt ift.

Der Jüngling, ber eift in die Welt eineritt, erhalt bier, super der Bekanntschaft mit einer großen Anjahl Personen won denen keine Kenntniß in haben beschämend mare — noch eine Wenne der trefflichsten Beledrüngen, Warnungen und Ermunterungen, woraus er den vielsachken Rupen für seine zu hielende Rolle schöpfen kann. Auch der Kenner der Geschichte selbst wird diese Salleris gewiß nicht ohne Bestiedigung aus der hand legen, da sie neben den angenehnien Erinnerungen, die sie im Gedächtnisse weckt, auch vielerlen Umftande und Anekdoten entbatt, die ihm vielleicht nie bekannt worden waren; und der Geslichte und Geschäftsmann, der nach ermübender Berufsarbeit eine geistreiche Erholung wunscht, wird diese Werk ganz dazu geeignet sinden, und solches immer mit neuem Vergnügen in die Hand nehmen.

Dieses interessante bistorische Werk qualificirt fich nicht nur für jebe gut geordnete Leibbiliothek, sondern auch für größere öffentliche, so wie auch für Schulbibliotheken, und kein Liebbasber ber Geschichte und Literatur wird es in seiner Privatbibliothek feblen lassen, da es so interessante Notizen von dem Geifte, den Sitten und den denkwürdigsten Personen eines gangen Indichtunderts enthält, und für den Freund des wahren und achten Wissens so vielseitige Belehrung und Unterhaltung, gewährt.

11m bie Aufchaffung biefes nutlichen Werteg, auch fur weniger Bemittelte ju erleichtern, bat der Verleger zwenerlen Ausgaben reranstaltet, eine auf febr schänem Schreib Papier, foften alle 6 Bande 1 70 thlr. sacht, aber 18 fl. thl. und eine auf Oruck-Papier zu dem außerst wohlseilen Preif daß alle 4 Bande nur, 5 thlr. sacht, od. 9 fl. thl. toften.

Der ungetheilte Beifall, mamit bas porftebenbe für jebe Klaffe gehilbeter Lefer eben so angenehme als nunliche Berk aufgenommen wurde, hat und bestimmt, eine franzosische Bearbeitung bestib ben zu veranstalten welche so eben unter bem Litel:

Galerie

## Portraits historiques

contonant

des biographies intéressantes des hommes illustres du dix-huitième siècle

l'amusement des gens du monde ainsi qu'à l'instruction de la jeunesse éduquée.

Ouvrage tire de la Galerie de Pertraita historiques

Mr. Samuel Baur.

Deux Tomes.

erschienen ift.

In biefer framofischen Ausgabe hat man mit einer forgfältigen Auswahl nur die Biographien allgemein bekannter und merkwürdiger Personen aufgenommen, mit beständiger hinsicht auf die Erspedernisse und Eigenthumlichkeiten, die ein jum Lesebuch für die reifere Jugend der gebildeten Stande jundehft bestimmtes Wert baben soll.

In eben biefer hinsicht ift es auch nicht wortliche Leberfestung, sondern eine freie Bearbeitung gant im Geiste der frant, Sprache, und man hat das Game nur auf zwer Bante ausgedehnt, damit es auch als ein bistorisches Lesebuch in die fer Sprache auf Schulen und Erzichungs Ankalten um se eber eingeführt werben kann. theoretifd, praftifches

# 3 eichenbuch

jum Gelbstunterricht fur alle Stande.

Rebft einer Anleitung jum Coloriren ber Lanbichaften, und jur Blumen : und Paftellmabletep.

Acht Hefte u. 2 Supplem. mit 78 june Theil illum. Rupf. gr. 4:

- So fu ben G. A. Gran.

Dreis: 13 thir, 20 gr. fachl, ober 25 fl. thein.

Dieses bisher hoftweise erschienene Wert ift nun vollfandig, und der Werth und die Brauchbarteit doffelben ift von Kennern der Kunst so gewürdigt, und von dem Publikum mit so allgemeinem Beisal aufgenommen worden, das von den meisten Peften Reue Austagen, und von dem ersten und zweiten hoftbereits eine dritte verbesterte, und mit neugezeichneten Ken Kupfertaseln vermehrte Auflage erschienen ift.

Der Dien und 3med bes gangen Berfes if:

eine vollkändige theoretischepraktische Anleitung zur Zeichenkunk in allen ihren Theilen zu gebeu, und nicht nur Musker zum Nachzeichnen zu liefern, sons dern auch eine bentliche und ausführlische Erläuterung aller Gegenstände den Zeichenkunk so lehrreich und zwedmäsigvorzutragen, daß Anfänger und Liebhas ber sich auch ohne mündliche Anleitung eines Lehrers hinlänglich daraus unters richten können.

Bei ber fortschreitenden Ausbildung und dem junedmenden Geschmack an Zeichenkunst und Mableren wurde, ungeachtet vorhandener alterer und neuerer Werke, das Bedufnit eines solchen Buches immer fühlbarer, daher es ein sehr die bienstliches Unternehmen war, daß ein Nann, welcher seit tie Ien Jahren sich mit dem Unterricht in der Zeichenkunst beschiftigte, und alle und jede Beduffnisse eines angehenden Zeichners genau kunnte, sich jur Bearbeitung dieses Werks, nach einen durchdachten und von Kennern geprüften Plan, entschieß.

Gein Bied ben ber Berausgabe beffelben, gieng babin theils benjenigen, melde nicht Belegenheit haben, bie Unter weifung eines lehrers zu genießen, eine Anleitung zu geben, wie fie fich ben allen Arten ber Beichenfunft und unter allen Umftanben ju perhalten haben; theils aber auch auf gleide Art får biejenigen ju forgen, welche icon mundlichen unter richt in ben erften Anfangsgrunden genoffen haben, und ihr angefangenen Stubien nun burch Privatfleis weiter fortfeten Er liefert baba und fich ju guten Runfleen ausbilden wollen. nicht dur febe fcone und zwedmaffge Rufterblatter nach ten Juffen Meiftern größtentheils in Rothelmanier geftochen, und begleitet fie mit Bemerkungen über bie leichtefte Dethobe, it sechuleichnen; fondern er erlautert auch bas 'aante mechanifoe Berfahren baben, mit Angabe ber nothigen Sandgriff und Bertheile, und bandelt die verfchiedenen Zeichnungsmanu ren ausführlich mit ber größten Deutlichfeit ab.

In dieser Art bestigen wir bisher noch kein Werk über in Beichenkunst. Die mehreken Zeichenbucher enthalten blos Maker zum Rachzeichnen ahne Methode und ohne meitere schriftliche Anmeisung für den Lernenden, der sich gang selbst überlatsen bleibt; das gegenwärtige dient aber sedem mehr oder minder fertigen, oder auch gang unersahrnen Zeichner zu einem verenen Wegweiser in seinem Studien, und wird ihn in keinem Kall um so weniger unbefriedigt lassen, da der Verfasser, welcher selbst in seiner Jugend lange des Unterrichts eines Ledrers entbedren mußte, aus eigener Erfahrung alle Verlegenheiten keinen lernte, in welche angehende Liedhaber der Zeichenkunst, die sich überlassen bleiben, zu gerathen pflegen. Nachstehnein sich helbst überlassen bleiben, zu gerathen pflegen. Nachstehnein Indaltsanzeige giebt eine vollkommene Uebersicht, mas in aller gehn Hesten enthalten ist. Der Verleger hat dies Wert medt aus Pränumeration noch Subscriptipn angefündigt, bat abs

bafür, um es fo gemeinnüsig als möglich ju machen, einen fo billigen Preif gefest, als fonft nur auf Vorausbezahlung flatt findet. Zur Erleichterung der Anschaffung werden auch die Seite einzeln abgegeben, nur der ifte und ate konnen, als jusammengebruckt, nicht separirt werden.

Erfter und zweiter Beft mit 17 Rupfertafeln; follen

Enthält: 1) Dugen der Zeichenkunst, 9) Berichledene Zeiche einngeatren. 3. Bon den Bedurfrissen bed Zeichners. 4.) Meshode und Ordnung im Zeichnungsunterricht. 5) Bon den Zeichnungsmanisten. 6) Pulfsmittet, durch welche Zeichnungen vergräßert, versteinnert, vervielrigtiget ober in der Eite. abgezeichnet werden konnen. 7) Bon der Zeithnung nach Enph oder nach der Natur. 2) Biges meine Regein über die Berhätinsse der Antur, nach Statuert und den Berafiben guter Kolsten. is) Bon Tuschen. 13) Bemertungen und Erflätungen über die Lupsertungen bes erfen und zweiten verfis.

Dritter Beft mit 11 Apfrt. toffet 1 thft. 8 gr. fachf.

Enthatt: 2) Bon ben Danbgriffelt beym Tuschen überhaupt, 2) Bon bem Austuschen einer Lanbichaft, 3) Bon bem Aufnelinien einer Lanbichaft nach ber Ratur; 4) Bop bem Auskuschen einer nach ree Natur antgerwimmenen Lanbichaft. 5) Bon der, Schattiertunkt, 6) Bon ber Perspective, 7) Bemerkungen über die zu diesem hefte gehörigen Aupfertaseln,

Bierter heft mir 7 Apfrt. fostet 1 thir. 20 gr. fachf. oder 3 fl. 18 fr. rhein.

Enbatt: 1) Grundinten ber Architefteur, 9) Bon der Zubereis durig ber Farben, 3) Bon der Mischung der Farben, 4) And dem Cotoriren der Landschaften nach Aberlischer Manier überhaupe, 3) Bon dem Cotorbren der Landschaften in Hinsiche auf gewiffe Musfier, 6) Bon der Landschaftsmableren in Miniatur. 7) Bewierkunzgen über die Souache Mableren, 9) Bewöchdnungen über die matlerischen Schönheiten der Ratur. 9) Bewertungen über die zu die fem Defte gehörigen Lupfertafeln.

Funfter heft mit 10 Apfrt. toftet 1 thir. 8 gr. fachf. ob. 2 fl. 24 fr. rhein.

Enthalt: x) Bon ber Art Thiere ju zeichnen. 3) Bon ben forpertiden Berhältniffen ber Thiere, mit Angabe einer Menge einzelner Thiere arten. 3) Bon ber Pafteumahleren. 4) Bon bem Einkuffe best Lichtes auf Die Farben, 13) Bemerkungen über bie zu biefem hefte gehörigen Aupfertafeln. Cechiter Beft mit 9 Aupsectafeln feffet 2 thir. faci.

00. 3 fl. 36 fr. thein.

Entlier 2) Em der Bennennehiern, 2) Bog ber Malie tes auf Seite. 3. Lon der Schleutengeichnung, befenden auf Sollzungen, über die 30 biefen hefte gehöliges Appletration.

Siebenter heft mit 6 Apfrt, toftet I thir. 8 gt. fadi. 60. 2 fl. 24 fr. rhein.

Enthält: x) Bon ber Art Aife zu mancherten Dausgerätten zu ontwerfen. 6 Lon ben Dautzeichnungen berühnter Meiher und ben charcterifalden Berfmalen; turch welche fer fich von einander unterscherten, 3 Zeichnungsmanieren einiger ber berühmteften Mabler, 4) Aeores ber höbern Zeicken zund Rablerfunk, 5) Bemerkungen sieber die zu tiefem Dejte gehörigen Aupferjafeln,

Achter Heft mit 6 Apfret. toftet 1 thir. 16 gr fachi.

Enthalt: 2) Byn ber Ingententzeichentunt, ober die militarvote Blanzeichnung, 2) Ertierung ber nöthigten Aunkmorter in der Ber chenfunft und Rahleren, nebft ben wichtigften Grundfigen ber Aunft a alphabetifcher. Ordnung,

Erster Supplementheft mit 6 Apfrt. tostet 1 thle. Tadl. od. 1 fl. 48 fr. rbein.

Entfäll: 1) Berichiebene nen entbedto Farben, 2) Neue Enichmanieren, 3) Transparentmahleren, 4) Ausgemahlte Lupferkiche eif Siab 5, Keberwolaff, 6) mechanographische Gemählte, 7) Reut Mahleren auf Glas, 8) Alte Glasmahleren auf Fenkericheites, 9) Noch eine transparente Glasmahleren, 10) Bemerkungen übs bie zu biefem hefte gehörigen Lupfertafeln,

Zwegter Supplementheft mit 6 Aupfertafeln, fostet \_1 thlr. 12 gr. fachf. od. 2 fl. 45 ft. thein. Enthalt; 1) Anleitung zur Berfertigung ber Farbiulde. s) & was über ben Rugen ber Fruchtzeichnung nach ber Natur für ange

was über ben Rugen ber Fruchtzeichnung nach ber Matter für angebende Zeichner. 3) Bemerkungen über die zu diesem Defte geherb gen Tupfertafein.

Kolgenbes Werk bient als Fortsegung und Beplage un biefem Zeichenbuche:

#### Zwölf

#### rosse Charakter - Kopfe

#### in Crayonmanier

nach Lebrün

ur Uebung für, angehende Zeichner,

Eine Beylage

žu dem

neuen theoretisch - praktischen Zeichenbucke

zum Selbstunterricht für alle Stände.

Drey Hefte

jeder von sechs Platten.

Preis 3 thir. 18 gr. sachs. oder 6 fl. 45 kr. thein.)

Die hier nach dem bekannten und berühmten Lebrun meisterhaft ausgeführten 12 Köpfe, gehören nothwendig zur Fortsetzung des ersten und zweiten Hefts des neuen theoretische praktischen Zeichenbuchs, und sind vorzüglich zur Uebung angehender Zeichner bestimmt, weswegen auch die mechanischen Handgriffe beym Copiron in dem beygefügten Texto deutlich vorgetragen sind, und zugleich bey jedem Kopfe der Einflus der verschiedenen Affacte auf die menschlichen Gesichtszüge geschildert ist.

# Französische Briefmuster.

3men Theile.

Der Iste Theil enthält eine Auswahl intereffanter Brieft ber besten kassischen franzosischen Schriftsteller, zur Uchung im neuern französischen Briefstol, mit deutschen Raim zu richtiger Erklarung ber Wörter und Rebenharten von Jahann Geinrich Meynter;

In allen Berhaltmiffen bes Lebens find Briefe biefenigen Auffage, welche für Irbernfann am häufigften vorkommen, es mus baber bem Liebhaber ber frangbifdert Sprache baren geligm fenn, fich vorzüglich im Briefityl nach guten Muftern zu üben, und biefe finder man in gegenwartiger Sammlung, beren eine Theil für Anfanger bestimmt ift, benen burch beutsche Noten bie

fomerfien Borte und Redondarten erflart find.

Diefer Theil toffet 16 gr. fachs. oben x ft, xg Er, rhein,)

Der zwente Theil unter dem Titel:

### Le Correspondant françois

Modèles de Lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale,

à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires et des commercans,

Avec des observations pratiqués sux la manière d'écrire les lettres en général, sur leur forme, sur le céremoniches titres, les adresses etc. Le tout accompagné d'u recueil d'autres pièces d'une utilité générale telles que des contrats de Jouage, de mariage, d'apprentissage des assignations, des lettres de change, des protets, des procurations, des certificats, des testamens etc. pour servir de modèles, du seyle usité en France pour

ces sortes d'actes.

Jean Henri Meynier. Lecteur de langue françoise à l'Université d'Erlang.

h Hof, chez G. A. Grau, 1806.

enthält einen vollständigen und praktischen Brieffieller über alle Berhältniffe des burgerlichen und gefellschaftlichen le bens und eine praktische Anleitung zum Briefschreiben aben

aupt. Gefciaftemannern aller Urt, Rauffehten und Drie arpersonen, welche nicht nur Briefe, sondern auch man-herten außergerichtliche Aufsahe, 3. B. Rauf: u. Dieth-contrafte, Schuldveuschreibungen, Artestate, Chepatte, Testamente ic. in frangofischer Sprache zu entwerfen has en, dient Dieses Wert als ein Fuhrer, welcher ihnen in vergleichen Fallen die zweckmasigste Anleitung bazu giebt, und iber alle diefe Begenftande die beften Mufter vorlegt, bie ben Berth Diefes Berts um fo mehr erhohen, ba ber frange. ifche Gefchaftuftyl fo febr von bem gewohnlichen Schrifts tyl verschieden ift, und es bis jest noch allgemein an gu-en Formularen fahlte.

In feinem Zeitpunft fonnte übrigens bie Ericheinung eines folden Bertes wunfdens. perther, und nablicher fenn, als in dem gegene martigen, mo es fur Deutschland ein allge-

meines Bedurfnifift.

Der Preif Diefes Theils unter bem Titel: Le Correspondant françois dic. ift I Thir. 8 gr. fachf. ober 2-fl. 24 fr. rhnl.

# des Mensc

tsbür

von Radi

Preif 1 thir. fachf. ober 1 fl. 48 fr. thit.

Der Pabagog, fo wie ieber aufmerkfame Bevbachter bes Menschen, wird dieses Werkchen, welches einen feltenen Reichthum von Erfahrungen in fich vereinigt, mit Bergnügen lefen. Der Berfasser erscheint möglichst frei von Berurtheilen, und erhebt burch seine gepruften Ibeen und Borbchläge dieses Buch ju ein nem Magagin lebrreicher und bewährter Grundfage fur Die Erliebung bes Staateburgers.

bentheund zu lande.

# Eine Sammlung

intereffanteften neuen Reifebefdreibungen.

Derausgegeben

Shriftian Wenfand,

Sieben Banbe, mit Rupfern.

Sof, ben G. A. Grau.

(Preis 7 Ehlr. fachf. ober 12 Fl. 36 Kr. rhein.)

Diese mit geschmadvoller Auswahl. zu einer unterhaltenden und angenehmen Lecture bearbeitete Sammlung von Reisebeschreibungen enthalt in zwedmafigen Auszugen das Interessanteste aus den neuesten Werten der Auslander, die noch nicht in vollständigen Uebersepungen en schienen find, und in jedem Bande auch einige Driginals aussige von Reisen in Deutschland, in solche Gegenden die noch niegends beschieben wurden.

Mit Wehlassung alles trodenen Details und speciel Wissenschaftlichen, was blos dem Statistier und Gelehr ten nunen tann, enthalt diese Sammlung die interessantesten Nachrichten über Sitten, Gebräuche, Lebensant Charafter zc. der verschiedenen Bewohner des Erdbodens und grebt von den theuern Werken des Auslandes in de Reuheit das Interessanteste in einem Eershasten Auszuge.

#### Allgemeiner Bersuch

über bie

# Befestigungskunst

und über ben

Angriff und Die Vertheidigung ber Plage

in welchem

Diefe beiben Biffenschaften wechfelfeitig burch einander ertfart und allgemein verftandlich gemacht werben.

Ein für alle Arsen von Militairpersonen nühliches Werk.

Mus bem Frangofischen bes herrn Obriftmachtmeifters

nou.

I. W. A. Rosmann

Buei Theile. Reue Augab

Pof, bep G. A. Grau, 1805

Diefes, in jeder Sinficht wichtige und verdienstvolle mis litarische Wert, hat sowohl in sciner Ursprache, als auch in der Nebersegung, so ungetheilten Beifall erhalten, daß wir uns flatt aller weitern Empfehlung nur auf die auss führlichen davon erschienenen Rezensionen beziehen bursfen, um das militarische Publitum darauf ausmertsam zu machen,

# Praftifde Unleitung

#### Linear und Luftperfpecti für Zeichner und Dabler

Rebst Betrachungen Aber bas Studium ber Mable überhaupt und ber Landichaftemableren inebefonde

#### W. B. Balenciennet.

Rabter und Maglied der philotechnischen Gefeuschaft, und bit 6 jeufchaft ber ichonen Biffenfchaften und Kanfte ju Paris,

> Mus bem Frangofifchen überfest und mit Anmerkungen und Sufagen vermehrt

> > Johann Heinrich Mennier

ber frangöfischen Sprache auf ber Universität Erlangen pi Lehrer ber Beichenfung an bem Syumano bafelbit,

3wen Bande mit 36 Rupfertafeln.

Dof, ben Gottfried Adolph Grau.

'(Preif & Rott. 8 gr. lachk ober 6 M. rhein.)

Der Verfaffer liefert biet ein Wert, worinn ein Runflet Runfiler fchreibt, und welches auch fur folche, welche noch &: linge in ber Geometrie find, gang berftanblich ift. Er hat nicht aufgenommen, mas nicht entschieben vom praftischen Rugen ber Seichenkunft und Dableren ift, und behandelt feinen God fand mit Cachtennenif grundlich und umfaffend; überbem auch noch viele praftifche Bemerfungen eingemifcht, welde # in andern Berfen biefer Art vergeblich fuchen marbe. Ruff angehende Runftler wird in wenig Werfen fo einen Schas if tifcher Konntniffe fammeln tonnen, wie. im gegenwartigen, des eans nach feinen Beburfniffen eingerichtet if.

· ·

•

.

.

. .

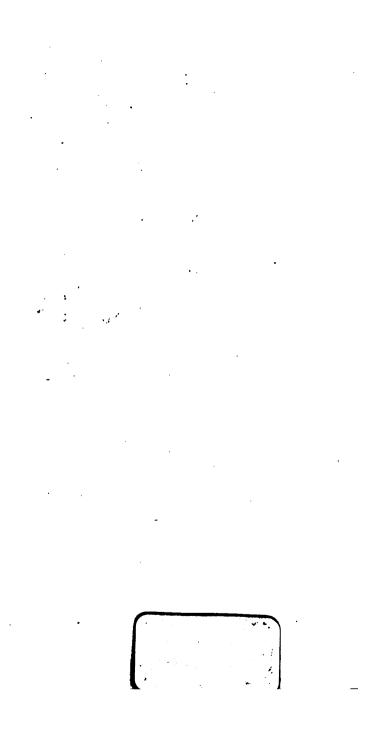

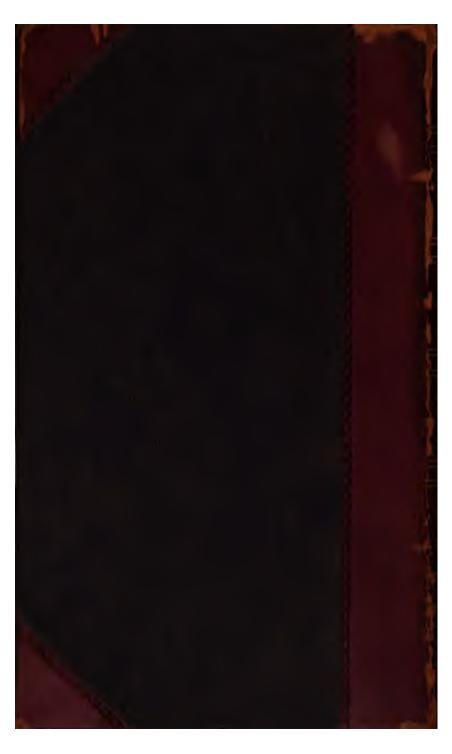